onnerstag, 13. Jun;

Mensch Meier

Thema als Progra

uberhaupt so et has

man wahrscheinlich der Gett gier nemen best der Geben de

ias min jetzi mit han ibekannt wirkt weile

nleis Lichter vermücht ist noch nicht Wie Regarden aus ein;

n die Sending in de:

Manschenungen

Menschenverstal

ertigkeit, Augental e

e Einsteilung zu gang

Altersdingen ausgeber

Herr Carrell hat say.

reuz eben nicht unse

n, denken wir, Warasi

nst sagte: Die Zeit

ars seien vorüber le

der Fernsehzuscher:

Recht hat er Be

en wir von ihm auch g.

äußerst unterhalten:

Geschichte endet ank

iauosaniangs in energ

weil nur noch har

inander. Vorange bwürdigkeiten (be

nr. läßt sich von ziche immer wieder entwi

am Mutterband zage

rweist sich als Volltage

s ummöglich, dem Fin:

re gute Absicht mage

gang Muhibauer hat et

n seine Geschichte E

T. Seine Kleine Lenk

orte sich als ein Muse

sen, die dreißigjährignit

n wie flatternde Teere

ei hatte Mühlbauerent

iand bei der Schausper

weg sämtliche Darse

seien Monika Bauer

ce Rudolph, Henry wi

lix von Maneuffeblick

gesagt, das Interese &

elsurium von Epine

riosenden Ende wich

III.

ktuelle Stunde

ormel Eins absonstaum in Gelou

ebensraum in Operation in Operation Sie mit sick in in Francisischer Spielfin (\* Cultur aktuel) siedes assien in Berin Die wechselades India Herzens Gollett von Roland feit dechrickten

Auskunft
Arbeit und Berd

Auskunft

... wie Meterd

iolle Nächte in les
Amerikanischer Spielle

Amerikanischer Spielle

Alt Sivis Presley v.a.

Kulturkalender

Bild der Woche

Brei aktuell

Bilckpunkt Ausland

Livsses ruft Makfill

Per Anhalter durch de

Ausen Ger

Felekolles II Nochrichtes Die Friedhöle

ERN
2003schou
Dansch Togesgespiel
SDdse-Affine
SDdse-Affine
Cosedie von Noel Ge
Cosedi

WEST

ERN

D

GÜNTERE

e Gassen Come

geben kann

der Sache eine

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Belgien 36,00 bir: Dinkiliark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 P. Griechenland 105 Dr. Großbritannien 65 p. Ralien 1300 L. Jugoslawien 275,00 Din. Luxemburg 28,00 Hr. Niederlande 2,00 bil. Norwegen 7,50 nkr. Osterreich 12 dS. Portugal 100 Esc. Schweden 6,50 skr. Schweiz 1,80 sfr. Spanien 125 Pts. Kanarische Inseln 150 Pts.

### **TAGESSCHAU**

Großprejekt gestoppt: Das Aus für die Spallations Neutronenquelle, die für drei Milliarden Mark in der Kernforschungsanlage Jülich gebaut werden sollte, hat jetzt der Bundestagsmisschuß für Forschung beschlossen, weil das Projekt zu einem Milliardengrab von Steuergeldern werden könne". (S. 4)

Riicktritt erwartet: In Bonner SPD-Kreisen geht man davon aus, daß der Bremer Bürgermeister Koschnick am Samstag seinen Rücktritt ankündigen wird. Heute will Parteichef Brandt versuchen. Koschnick doch noch von seinem Vorhaben abzuhringen.

Burschenschaft: In ihrem Bemühen, geschichtliche Kontinuität zu demonstrieren, bedient sich die DDR" jetzt auch der Burschenschaften. In Jena wurde die vor 170 Jahren gegründete erste deutsche Burschenschaft als eine "progressive Studentenbewegung gefeiert. (S. 2 und 4)

Hessen: SPD und Grüne haben gestern ihre parlamentarische Zusammenarbeit mit der Unterzeichnung einer entsprechenden Verembarung im Landtag formell wiederaufgenommen.

Lohse beim Papst: Zu Gesprächen über ökumenische Fragen hat Johannes Paul II. gestern den EKD-Ratsvorsitzenden Landesbischof Eduard Lohse empfangen.

Waffen für Indien? Die USA sind angeblich bereit, Indien trotz der freundschaftlichen Beziehungen zu Moskau moderne Waffen zu liefern. Gespräche darüber sollen, so die "Washington Post", heute zwischen Premier Gandhi und US-Verteidigungsminister Weinberger geführt werden.

Annäherung: Nach Wiederaufnahme der parlamentarischen Kontakte mit der UdSSR knüpft China auch die Kontakte mit der "DDR" und Polen wieder an. Eine Delegation des Nationalen Volkskongresses wird beide Länder in diesem Monat besuchen.

Namibia: Eine Interimsregierung, wie sie Südafrika in Namibia einrichten will, "hat keine Aussicht auf Anerkennung durch die Bundesrepublik", erklärte der Bonner UNO-Delegierte Lautenschlager im Sicherheitsrat. (S. 8)

Polen: Im Prozeß gegen die Oppositionellen Michnik, Frasyniuk und Lis wird heute das Urteil verkündet. Der Staatsanwalt forderte vier bzw. funf Jahre Haft.

Papst-Attentat: Der Türke Mehmet Ali Agca rechnete nach seiner Verurteilung zu lebenslanger Haft 1981 damit, aus dem Gefängnis befreit zu werden. Deshalb habe er keine Berufung gegen das Urteil eingelegt, sagte Agca im Prozeß in Rom gegen die mutmaßli-

#### ZITAT DES TAGES



99 Der auf das alliierte Recht begründete Status von Berlin bildet die unantastbare Grundlage der Lebensfähigkeit Berlins und der demokratischen Bürgerrechte aller Berliner

Rupert Scholz (CDU), Berliner Senator für Justiz- und Bundesangelegenheiten, in einem WELT-Interview zu Forderungen nach einer Reform des in Berlin geltenden Besatzungsrechts (S. 4) FOTO: H. W. HÖFT

#### WIRTSCHAFT

Elektroindustrie: Nach Techno- Vorjahr hat die Ruhrgas AG 1984 auch eine bessere Binnenkonjunktur im Investitionsgüterbereich zugute. Bestellungen aus dem Inland erhöhten sich in den ersten vier Monaten dieses Jahres um 7,8 Prozent, Orders aus dem Ausland um 29,7 Prozent. (S. 9)

Wettbewerb: Der Kartellsenat des Berliner Kammergerichts wird am 19. Juni seine Entscheidung im Beschwerdeverfahren der Aral AG und anderer gegen die Untersagungsverfügung des Bundes-kartellamts verkünden (S. 9)

Energie: Nach einem schwachen

logie- und Exportschub kommt kräftig aufgeholt. Der Umsatz der AG stieg um 15 Prozent auf gut 14,8 Milliarden DM, der Konzernumsatz um den gleichen Satz auf mehr als 15,3 Milliarden. Für die kommenden fünf Jahre sind Investitionen in Höhe von 2,5 Milliarden DM geplant. (S. 10)

> Börse: Gewinnmitnahmen führten an den Aktienmärkten durchweg zu Kursrückgängen. Der Rentenmarkt war unsicher. WELT-Aktienindex 194,5 (196,6). BHF-Rentenindex (102,833). Performance Index 103,233 (103,238). Dollarmittelkurs 3,0997 (3,0820) Mark. Goldpreis 313,75 (314,50) Dollar.

#### KULTUR

Kartographie: Der Entwicklungsgeschichte dieser im Verborgenen blühenden Kunst kann man jetzt in der Idylle von Schloß Cappenberg bei Unna nachspüren. In Zusammenarbeit mit dem Kreis Unna zeigt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz Kartenschätze aus der Staatsbibliothek. (S. 17)

Holland-Festival: Die böse, aber wahrscheinlich wahre Sentenz, daß die Opfer der totalitären Regime von heute die Tyrannen von morgen sind, hat Theo Loevendie zu der Oper "Naima" inspiriert, die in Amsterdam im Rahmen des Holland-Festivals uraufgeführt

#### SPORT

Reiten: Fritz Ligges, Olympiateilnehmer von Los Angeles, soll als Nachfolger des tödlich verunglückten Herrmann Schridde Bundestrainer der deutschen Springreiter werden. (S. 16)

Fußball: Klaus Augenthaler, schwächster Spieler bei der 0:3-Niederlage Deutschlands gegen England in Mexico City, wird morgen gegen Mexiko nicht mehr eingesetzt. (S. 16)

#### **AUS ALLER WELT**

Osterinsel: Mit einem ungewöhnlichen Vorschlag zum Abbau der hohen chilenischen Außenschulden macht der frühere Marine-Stabschef Charles Le May von sich reden: Die zu Chile gehörende Osterinsel sollte an die USA verkauft werden. (S. 18)

Parksunder: Für drei Monate will die Berliner Polizei auf Knölichen verzichten. Statt dessen gibt es eine gelbe Karte mit einer freundlichen Mahnung. (S. 18)

Wetter: Meist stark bewölkt mit Schauern. 10 bis 15 Grad.

#### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

fungs-Maßnahmen nur teure Sozialhilfe-Von Uwe Bahnsen S. 2

Meinungen: Arbeitsbeschaf Versicherungen: Bremser für not-

"Stern": Der große Knall steckt noch in den Knochen - Prozeß um die Hitler-Tagebücher" S.3

Städtetag: Bonn dankt den Gemeinden für ihre "Ausgabendisziplin" - Von F. Diederichs S.4

Luftfahrt: In Moskaus größtem Flugzeug der Welt steckt mur **S.5** westliche Technologie

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der

wendige Innovationen - Kritik an der Branche

Fernsehen: Rainhard Fendrich -Wien, ein bißchen geliebt, ein bißchen gehaßt

Sport: Fußball - Augenthalers bittere Erkenntnis: Förster ist die

Studienplatztauschbörse: 121 Tauschwünsche Zahnmed. 4./5. Sem., Medizin 2./4. vorkl. S. 16

Kultur: Ein Sprachwunder mit Zirkus - Zweisprachige Shake-WELT. Wort des Tages S. 6 und 7 speare-Ausgabe bei Reclam S. 17

# Reagan erreicht Wende im Repräsentantenhaus

27 Millionen Dollar für "Contras" in Nicaragua / Umschwung bei Demokraten

Mit einer bemerkenswerten politischen Kehrtwendung hat das amerikanische Repräsentantenhaus eine Finanzhilfe in Höhe von 27 Millionen Dollar für die "Contras" in Nicaragua, die gegen das Sandinisten-Regime kämpfen, bewilligt. Der Abstimmungssieg von 248 gegen 184 ist einer der größten außenpolitischen Erfolge der Reagan-Administration im Kongreß, der zugleich eine neue Phase in der amerikanischen Mittelamerika-Politik einleitet. Noch vor sieben Wochen hatte das Repräsentantenhaus jede Finanz-Unterstützung für die "Contras" abgelehnt.

Das Geld ist ausdrücklich nur für nichtmilitärische Zwecke bestimmt. Bereits in der vergangenen Woche hatte der Senat eine Finanzhilfe von 38 Millionen Dollar für die "Contras" bewilligt und dabei festgelegt, daß diese Gelder über die Kanäle des CIA an die Rebellen in Nicaragua weitergeleitet werden, was das Repräsentantenhaus gestern ausdrücklich ablehnte. Die Differenzen zwischen bei-

FRITZ WIRTH, Washington und die Verteilung der Finanzhilfe müssen nun in den nächsten Wochen in einer gemeinsamen Konferenz ausgeräumt werden.

> Der Stimmungsumschwung bei den Demokraten im Repräsentantenhaus, von denen gestern fast ein Drittel der Abgeordneten zu den Republikanern überliefen und für deren Antrag stimmten, ist das Ergebnis einer intensiven Kampagne des Präsidenten, der die ausdrückliche Zusicherung gab, daß er in Nicaragua keine militärische, sondern eine politische Lösung anstrebe.

Reagan konterte damit die Behauptung einiger führender Demokraten im Kongreß, daß die Administration eine militärische Intervention in Nicaragau plane. Senator Edward Kennedy verbreitet seit einigen Wochen diese Behauptung, und Thomas O'Neill, der Sprecher des Repräsentantenhauses, hatte gestern noch vor Journalisten behauptet, daß Reagan sich in der Nicaragua-Frage bereits "in der Rolle eines Helden in einem den Häusern über die Höhe, die Art zweitklassigen Film sehe, der seine

Truppen in einer Siegesparade den Broadway herunterführt".

Es stellte sich zwischen diesen Behauptungen für zahlreiche Demokraten ein Glaubwürdigkeitsproblem, und 73 von ihnen gaben gestern schließlich zu erkennen, daß sie dem Wort des Präsidenten mehr trauen. Sie stimmten mit den Republikanern. Die meisten dieser Überläuser sind Demokraten aus den Südstaaten, die ihre Entscheidung nicht zuletzt von der Tatsache beeinflussen ließen, daß der nicaraguanische Präsident Ortega noch vor wenigen Wochen nach Moskau reiste und dort um Militär- und Finanzhilfe für sein Regime anhielt

Robert Michel, der Führer der Republikaner im Haus, der den erfolgreichen Finanzhilfe-Antrag einbrachte, wies die Darstellung Edward Kennedys, daß in Mittelamerika ein "neues amerikanisches Vietnam" drohe, mit dem Hinweis zurück: "Nicaragua ist nicht ein anderes Vietnam, es ist ein anderes Kuba."

Die 27 Millionen Dollar sollen bis zum 31. März nächsten Jahres den "Contras" in drei Phasen zugeteilt

# Kiechle: Veto zerschlug kein Porzellan

"Übertünchte Konflikte und Formelkompromisse helfen weder Europa noch deutschem Ansehen"

Das Gerangel um die Getreidepreise in der EG geht weiter, nachdem Bundeslandwirtschaftsminister Ignaz Kiechle durch sein Veto die Abstimmung über die Vorschläge der Brüsseler Kommission verhindert hat. In einem Monat wollen die zehn Landwirtschaftsminister einen neuen Anlauf unternehmen. Unklar ist noch, ob die Kommission, die auf eine Senkung des Weizenpreises um 1,8 Prozent gedrängt hat, einen neuen Vorschlag präsentieren wird.

Unsicher ist auch, welche Preise gelten werden, wenn das Wirtschaftsiahr für Hartweizen am 1. Juli und für Qualitätsweizen am 1. August ausläuft. Rechtlich könnte die Kommission die von ihr vorgeschlagenen niedrigeren Preise anwenden. Allerdings geht Kiechle nicht davon aus.

Kiechle betonte in Bonn, der FDPzum Schluß gedrängt, eine Abstim- Bundesregierung habe deutlich ge-

reit gewesen, so habe ihm Bangemann erklärt, die Drohung mit dem Veto zu unterstützen, nicht jedoch die Anwendung. Kiechle stand bei seiner Entscheidung bis zum Schluß in Kontakt mit Kohl

Kiechle meinte, "daß es weder Europa noch dem deutschen Ansehen hilft, wenn wir dort, wo es um elementare nationale Interessen geht, Konflikte übertünchen und Formelkompromisse zimmern, die einseitig und ungerechtfertigt zu unseren Lasten gehen". Mit dem Veto sei kein europäisches Porzellan zerschlagen worden: "Das ist weder ein Fall besonderer Dramatik noch ein Präjudiz." Dadurch würden weder Fortschritte auf dem bevorstehenden Mailänder Gipfel verhindert, noch erschwere es die deutsche Position in den Verhandlu Vorsitzende Bangemann habe ihn bis Abgasgrenzwerte. Im Gegenteil. Die

HANS-J MAHNKE, Bonn mung zu verhindern. Die FDP sei be- macht, daß sie die deutschen Interessen nachdrücklich verfolgen werde. Nach Ansicht Kiechles kann sich

der "gesamte Ministerrat, aber vor allem auch die Kommission" von der Verantwortung für die entstandene Lage nicht freisprechen, "Die Kommission hat nämlich die Pflicht, nach Lösungen für Sachfragen zu suchen und dem Rat Vorschläge vorzulegen, die auch auf die dringenden Bedürfnisse und die besondere Situation unserer deutschen Landwirte in einer akzeptablen Weise eingehen", sagte der Minister. Die Preissenkungen um 1,8 Prozent lösten nicht das Überschußproblem. Aber sie führten zu einer Senkung der Einkommen der

Seite 2: Die Union von Loch Ness Seite 3: Das Veto

# Streit um Innenpolitik beigelegt

Parteichefs vereinbaren Kompromißpapier / Noch keine Einigung beim Asylrecht

Die Vorsitzenden von CDU, CSU und FDP, Bundeskanzler Helmut Kohl, der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß und Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann haben die Koalitionsvereinbarung vom März 1983 über die Innenund Rechtspolitik konkretisiert und fortgeschrieben. Sie beschlossen ge-stern, bisher offene und strittige Gesetzesvorhaben noch in dieser Legis-

laturperiode zu verwirklichen. Wie verlautete, verlief das rund dreistündige Treffen "ohne Probleme" und in einer "sachlichen, guten Atmosphäre", aber obwohl sich die drei Parteien in jüngster Zeit heftig attackiert hatten. Der Koalitionsstreit habe "keine Rolle gespielt". Entgegen den Erwartungen sei über die Außenpolitik sowie die Wirtschaftsund Finanzpolitik im Zusammenhang mit dem Kampf gegen die Arbeitslosigkeit nicht beraten worden.

STEFAN HEYDECK, Bonn Zu Forderungen der CDU/CSU nach für den Bundesverfassungsschutz, Milliarden-Programmen (WELT v. 10.6.) habe Bangemann auf die Haushaltsberatungen verwiesen.

Die anstehenden Vorhaben, bei deren Lösung Beamte des Innen- und Justizministeriums die Politiker unterstützen sollen, wurden in einem Vier-Seiten-Papier zusammengefaßt:

• Demonstrationsstrafrecht: Vermummten oder passiv Bewaffneten drohen bis zu einem Jahr Gefängnis oder Geldstrafen, wenn sie bei unfriedlichen Demonstrationen Aufforderung durch die Polizei Vermummung und Schutzwaffen nicht ablegen oder sich nicht entfernen.

• Personalausweis: Ende des Jahres sollen Personalausweis- und Paßgesetz verabschiedet werden. Damit wird die Einführung von fälschungssicheren und maschinenlesbaren Ausweisen noch in dieser Legislaturperiode möglich.

• Sicherheitsbereich: Die Gesetze

den MAD und über die Kooperation zwischen Bund und Ländern beim Staats- und Verfassungsschutz sollen zeitgleich mit der Verabschiedung des Ausweisgesetzes eingebracht werden. Die Parteichefs wollen im Oktober eventuell noch offene politische Punkte klären.

 Datenschutz: Zu diesem Terminsollen auch die Entwürfe zum Bundesdatenschutzgesetz und zum Gesetz zum Aufbau eines zentralen Verkehrsinformationssystem (Zevis) eingebracht werden.

Weiter sollen vor den Bundestagswahlen das Wirtschafts- und Verbraucherrecht verbessert und der Versorgungsausgleich bei Scheidungen neu geregelt werden. Dagegen scheint ein Kompromiß beim Ausländer- und Asylrecht schwierig: Es heißt nur, über "noch offene Fragen" würden "unverzüglich gesonderte Gespräche

#### DER KOMMENTAR

## Der Sieg

Es gibt Politiker, die benötigen, wie bei den Moritaten-Sängern, Schaubilder, um zu begreifen, was gespielt wird. Die Kehrtwendung zahlreicher Demokraten im amerikanischen Repräsentantenhaus in der Nicaragua-Frage ist so ein

Vor sieben Wochen hatte die Mehrheit der Demokraten und mit ihnen einige Republikaner gegen jede amerikanische Finanzhilfe für die "Contras" gestimmt, die Rebellen gegen das Sandinisten-Regime. Einige Tage danach reiste der Chef dieses Regimes, Daniel Ortega, an den Hof seiner politischen Ahnherren nach Moskau, und erst dann gingen im Kongreß einige Lichter auf. Und so kam es zum massiven Stimmungsumschwung zugunsten einer amerikanischen Finanzhilfe für die "Contras".

Der Fall sagt etwas über die politische Orientierungslosigkeit aus, die seit der vergangenen Wahl immer noch unter den Demokraten herrscht. Er sagt freilich noch mehr aus über die resolute und zähe "Never say die"-Attitude des amerikanischen Präsidenten, über seinen kämpferischen Instinkt und seine Entschlossenheit, niemals klein beizugeben.

Die gestrige Abstimmung in dem von den Demokraten be-

herrschten Repräsentantenhaus, die den "Contras" eine Finanzhilfe in Höhe von 77 Millionen Dollar für das nächste Jahr zusichert - eine Hilfe wohlgemerkt, die das Haus seit 14 Monaten beständig abgeblockt hatte -, ist ohne Zweifel der bisher bedeutendste politische Sieg Ronald Reagans seit der Wahl Es wird deshalb allmählich Zeit die berühmte Lame Duck"-Theorie, nach der der Präsident in seiner zweiten Amtszeit bereits in seiner Handlungsfähigkeit eingeschränkt sei, in die politische Requisitenkammer zu stellen. Das ist nicht zuletzt deshalb nötig, weil es sonst besonders im Ausland leicht zu Fehleinschätzungen über die vorläufig noch unveränderte Stoßkraft, Tiefenwirkung und Entschlossenheit der Politiker dieser Administration kommt. Daniel Ortega wurde

ein Opfer dieses Irrtums. Die Intensität und Beharr-lichkeit, mit der Reagan um den Sieg in der Nicaragua-Frage kämpfte, und die Aggressivität, mit der er zur Stunde durchs Land reist, um für das Jahrhundertthema seiner Steuerreform zu trommeln – das alles zeigt: Mit diesem Präsidenten muß gerechnet werden. Das sogenannte "Bitburg-Tief" ist nicht nur überwunden, es hat auch keine sichtbaren Spuren hinter-

#### Bei Strauß-Rede Lissabon: Bruch fehlten die **CDU-Minister**

In Bonn ist mit Aufmerksamkeit registriert worden, daß zu dem Vortrag des CSU-Vorsitzenden Franz Josef Strauß über Grundsatzfragen der deutschen Getreidebauern um fünf Deutschland- und Ostpolitik kein Prozent. Überdies befürchtet er wei- CDU-Bundesminister in die Bayeritere Preissenkungen. Dies würde zu sche Vertretung beim Bund gekomeiner Verdrängung der Bauern in be- men war. Eingeladen war die gesamte Kam aber zu der Rede nur Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann (CSU). Später, im Bierkeller der Bavern-Vertretung, ließ sich der FDP-Vorsitzende, Bundeswirtschaftsminister Martin Bangemann, am Tisch des CSU-Vorsitzenden nieder.

> Bundeskanzler Helmut Kohls nähere Umgebung war sichtbar vor allem durch den Staatsminister im Kanzieramt, Friedrich Vogel, und Regierungssprecher Peter Boenisch.

Strauß hatte in seiner Rede unmißverständlich darauf hingewiesen, daß die Ostverträge aus dem Jahre 1970 auf keinen Fall als Grenzanerkennungsverträge gedeutet werden dürften. Ihre "Bindungswirkung" beziehe sich auf den mit den Verträgen ausgesprochenen Gewaltverzicht. Diese Bemerkungen wurden als Kritik an Äußerungen des stellvertretenden

CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Volker Rühe, einem Kanzler-Vertrauten, verstanden. Rühe hatte die "Bindungswirkung" offensichtlich auf die Grenzproblematik bezogen.

Die jüngste Strauß-Rede gewinnt angesichts des bevorstehenden Schlesier-Treffens in Hannover, auf dem der Bundeskanzler sprechen wird, politische Bedeutung. Seite 4: Die Strauß-Rede

# der Koalition ietzt perfekt

24 Stunden nach Unterzeichnung des EG-Beitrittsabkommens durch Portugal ist der angekündigte Bruch der portugiesischen Regierungskoalition aus Sozialisten und Sozialdemokraten gestern vollzogen worden. Die dem rechten Flügel der Sozialdemokraten (PSD) zugerechnete neue Parteiführung unter Parteichef Anibal Cavaco Silva forderte die 19 PSD-Minister im Kabinett von Mario Soares zum Rücktritt auf. Die Minister bleiben jedoch geschäftsführend im Amt, bis Staatschef General Antonio Ramalho Eanes über eine Lösung der Krise entschieden hat, entweder durch vorgezogene Neuwahlen oder die Bildung einer Minderheitsregie-

Der Ende Mai gewählte neue PSD-Parteichef Anibal Cavaco hatte bereits am 4. Juni die Aufkündigung der Koalition mit den Sozialisten angekündigt. Ihr Vollzug wurde jedoch verschoben, um die Unterzeichnung der EG-Beitrittsverträge nicht zu gefährden. Cavaco machte unüberwindliche Gegensätze in der Koalition bei der Wirtschaftspolitik geltend. Das portugiesische Parlament entschied am Mittwoch, die Sitzungsperiode um einen Monat zu verlängern, um die Ratifizierung der EG-Beitrittsverträge noch vor der Sommerpause und der möglichen Parlamentsauflösung abzuschließen.

In sozialdemokratischen Kreisen hieß es, man unterstütze die Bildung eines vom Staatschef eingesetzten Kabinetts der Technokraten zur Vorbereitung des tatsächlichen EG-Beitritts von Portugal am 1. Januar 1986.

# KPF, Résistance und Marchais' Zorn

Die Franzosen werden am 2. Juli

nun doch den Film .Terroristen im Ruhestand" im Fernsehen betrachten und ihre Kenntnisse über den Zweiten Weltkrieg in Frankreich um ein beträchtliches Stück aufhellen können. Die "Hohe Medienbehörde" unter Vorsitz der energischen früheren Journalistin Michele Cotta hat, nach Anhören aller Parteien und gewiß nicht ohne Rückendeckung aus dem Elysee-Palast, die Freigabe des ursprünglich zurückgezogenen Streifens angeordnet. Bedingung: Nach der Ausstrahlung muß eine Debatte stattfinden, bei der alle Interessierten ihren Standpunkt darlegen können.

Der Film ist ein im üblichen Mix aus Originalaufnahmen und Aussagen überlebender Zeitzeugen zusammengestelltes Dokument über ein sehr umstrittenes und düsteres Kapitel des französischen Widerstandes im Zweiten Weltkrieg. Er will den Beweis erbringen, daß die von Kommunisten besetzte illegale Leitung des Widerstandes in Paris eine vorwiegend aus Ausländern bestehende Partisanengruppe unter Führung des Armeniers Mysak Manouchian im Herbst 1943 an die Deutschen verriet und damit ihr Ende beschleunigte.

A GRAF KAGENECK, Paris Vertiet, weil die Manouchian-Leute mehr Wehrmacht-Offiziere auf ihrer Abschußliste hatten als die kommunistisch kontrollierten "Französischen Streitkräfte des Inneren" (FFI) und damit deren Ruhm parteischädigend verblassen ließen.

Gegen die schon am 29. Mai beschlossene Ausstrahlung des Films hatte die KPF energisch protestiert und schließlich bei der Hohen Behörde dessen Absetzung durchgesetzt. Wenn es jetzt zu einer Revision dieses Urteils kam, so auf Druck der öffentlichen Meinung und der Sozialistischen Partei. Beide sahen in dem Nachgeben der Hohen Behörde vor der KPF eine unzulässige Einmischung einer politischen Partei in die freie Entscheidung der Medien-Orga-

Die Reaktion der KPF grenzt an Hysterie. Wenn es nach diversen Zwischenfällen der letzten Zeit überhaupt noch möglich war, das Verhältnis zwischen den beiden Linksparteien weiter zu zerrütten, so setzt diese Affäre den Schlußpunkt. Die Kommunisten haben immer äußerst erregt auf alle Versuche reagiert, an ihrem Ruhm als Hauptkraft des Widerstands gegen die Deutschen zu krat-

zen. Daß dieser erst nach dem Überfall Hitlers auf die Sowjetunion begann und daß vorher die KPF getreu dem Hitler-Stalin-Pakt mit den deutschen Siegern von 1940 kollaborierte, wollen sie nicht wissen. Auch, daß ihr heutiger Chef damals als freiwilliger Gastarbeiter Flugzeuge für die Luftwaffe in Augsburg baute, ignoriert sie geflissentlich. Und wenn nun der Versuch hinzukommt, die Kommunisten als Verräter an eigenen Kameraden hinzustellen, so muß dies die KPF auf das Äußerste reizen.

In einem cholerischen Anfall hat Georges Marchais die Revision des Ausstrahlungsverbots einen "zyni-schen, bewußt provozierten, niederträchtigen Angriff der augenblicklichen Regierung gegen die Partei" genannt. Marchais beschuldigte direkt den Staatspräsidenten, hinter dem Beschluß zu stehen, da er "eine Partei zertrümmern möchte, die sich seiner arbeiterfeindlichen Politik entgegenstellt". Der Generalsekretär kündigte an, daß seine Partei den Kampf gegen Arbeitslosigkeit und Kaufkraftverlust jetzt noch rücksichtsloser führen und die Arbeiterklasse vor den Folgen der sozialistischen Politik in Schutz nehmen werde.

Ihre Entscheidung für das Jahr 1985 Deutsche Kreuzfahrttradition »BERLIN«



Norwegens schönste Fjorde · 7-Tage-Kreuzfahrt 22. 06., 29. 06., 06. 07. 1985 ab DM 1640.-Auf Nordlandkurs nach Spitzbergen

13. 07.-31. 07. 1985 ab DM 4220,-Perlen der Ostsee 31, 07, -12, 08, 1985 · 12, 08, -24, 08, 1985 ab DM 2810,-

Sonniger Atlantik 14. 09.-28. 09. 1985 ab DM 2970,-Ausführliche Prospekte und Auskünfte bei Ihrem Reisebüro oder direkt bei

PETER DEILMANN



Bitte senden Sie umgehend

Prospekte PLZ Ort

## Jena 1815

Von Herbert Kremp

C ie betteten Clausewitz in seinen Heimatort Burg bei Magde-Dburg um und stellten das Reiterstandbild Friedrichs wieder Unter den Linden auf. Sie feierten Luther und hoben den ideologischen Bann gegen Bismarck auf. Und sie ließen jetzt die erste Burschenschaft, die am 12. Juni 1815 in Jena gegründet worden war, hochleben. Schritt für Schritt bemächtigt sich Ost-Berlin der deutschen Geschichte und ihrer Gestalten. Die Deutschen im kommunistischen Machtbereich greifen die Botschaft begierig auf. Sie sind geschichtshungrig. Sie suchen nach ihrer Identität.

Die Einheitspartei rationiert die Freigabe, verfolgt damit aber ein anderes, ein eigenes Ziel: das ihrer Legitimität. Der Parteistaat beruht auf der kommunistischen Ideologie, die sich für unfehlbar, für unumstößlich und endgültig hält. Sie findet aber außer in der Zirkuskuppel der Nomenklatura keinen Glauben mehr, und auch dort nur aus den Motiven der Macht und der Pfründe. Der Kommunismus steckt von der Elbe bis zum Yangzi in einer Glaubenskrise, die gelegentlich sogar als solche bezeichnet wird. Die Führer geben sich jedenfalls intern keinen Illusionen hin. Sie wissen, daß man mit ihrem Sozialismus keinen "Staat" machen kann. Sie ziehen sich das Gewand der Geschichte über, um die Blößen ihrer Legitimität zu be-

Wenn dies wirklich gelänge, könnte es gefährlich werden. Geschichte macht stolz, denn die deutsche Geschichte ist eine große Geschichte. Das Regime steht allerdings unter dem Zwang, die Figuren und Zusammenhänge "einzufärben", da-mit sie seiner parteilichen Legitimierung Genüge leisten. Die Burschenschaften trugen die Farben der Freiheit, sie hatten Zulauf aus den Freikorps des antinapoleonischen Kampfes, sie waren natürlich "gesamtdeutsch" und nahmen das Metternichsche System aufs Rapier. Die "Progressivität", welche die Parteigeschichtslehre ihnen beimißt, bestand in Wahrheit in einer Verbindung aus nationalstaatlicher und konstitutioneller Strebung. Deshalb wurden die Korporationen damals unterdrückt und sind heute in der "DDR" verboten. Das macht die "Feiern" so krampfhaft.

## Fragen an Zimmermann

ktuelle Stunden sind Glücksache, denen allerdings Glück A ktuelle Stunden sind Glucksdelle, weisel der von in den seltensten Fällen beschieden ist. So brachte der von den Grünen veranlaßte Schlagabtausch über das schadstoffarme Auto nur sattsam Bekanntes zutage: Die Opposition bescheinigte Zimmermann, er habe auf allen Ebenen miserabel verhandelt und noch dazu Parlament und Öffentlichkeit getäuscht; die Koalition erinnerte die SPD an sträfliche Versäumnisse zur Zeit der eigenen Regierungstätigkeit.

Dabei hätte die parlamentarische Runde besser zur Klärung offener Fragen genutzt werden können. Zum Beispiel: Wer kommt ab 1. Juli in den Genuß der Kfz-Steuerermäßigung für schadstoffarme Autos? Das Gesetz ist zwar ordnungsgemäß verabschiedet. Die dazu erforderliche Legaldefinition des Zimmermann-Wunsch-Autos muß allerdings noch in der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung nachgeliefert werden. Wann, bit-teschön, ist damit zu rechnen? Am 25. Juni tagt der Rat der Umweltminister in Luxemburg. Wird dort guter Rat nur teuer sein, oder wird wieder Umwelt-Ratlosigkeit herrschen?

Ist - unabhängig vom Ergebnis des Ministertreffens zum 1. Juli mit einer verläßlichen Aufklärung der Autokäufer zu rechnen? Sie hat Zimmermann bis zum Überdruß mit immer neuen Desinformationen bedacht. Dabei hätte er sie als seine wichtigsten Bundesgenossen pfleglich behandeln müssen. Inzwischen haben sehr viele von ihnen den Katalysator aus ihren Dispositionen gestrichen und setzen wieder auf "konventionell". Diese Rückorientierung ist einer der Verhandlungs"erfolge" des Ministers.

Eine weitere - auch steuer- und subventionspolitische -Kalamität droht Bonn, wenn die Grenzwerte sehr schwach ausfallen, womit zu rechnen ist. Dann muß auch für solche Neufahrzeuge eine Kfz-Steuerbefreiung gewährt werden, die nach heutigem Verständnis nicht zu den schadstoffarmen ge-hören; zum Beispiel, weil technisch gleichartige Fahrzeuge bereits in großer Zahl vom Band gerollt sind. Wie sieht Brüssel dann diese Subventionspraxis? Was sagen Konkurrenzländer wie Großbritannien, Frankreich und Italien dann zu einer solchen Absatzförderung, und wie reagieren sie handelspolitisch? Noch sind dies mit die wichtigsten Märkte der deutschen Automobilindustrie - noch.

# Eine Fünf für manche Eltern

Von Joachim Neander

m Wochenende beginnen die großen Ferien, zunächst in A m wocnenende beginnen die großen zu der A Nordrhein-Westfalen. Das bedeutet: Heute bringen viele Kinder ihre Schulzeugnisse nach Hause.

Das bildungs- und gesellschaftspolitische Dauergewitter über den Schulnoten scheint sich verzogen zu haben. Einige wollten sie ganz abschaffen oder durch modisch herausgeputzte Diagnosebögen ersetzen. Andere wieder philosophierten über totale Objektivierung, bundesweite Vergleichbarkeit und

Fortschrittliche Dummköpfe unter den Lehrern übten Gleichheit, indem sie der ganzen Klasse eine kollektive Zwei verpaßten. Andere überließen es gleich den Schülern, sich selbst zu beurteilen. Verwaltungsrichter brüteten über Deutsch-Diktaten, um über die Notenanfechtung beleidigter Eltern zu entscheiden. Und der Notendurchschnitt schließlich machte Karriere als Symbol für Leistungsdruck und Ellbogengesellschaft.

Es hat sich wieder beruhigt. Tränen hin, Ungerechtigkeit her – am Ende bleibt doch die Überzeugung, daß der junge Mensch in einer bestimmten Phase lernen muß, sein Tun und Verhalten an halbwegs objektiven Maßstäben messen zu lassen.

Nach wie vor hört und liest man von Schülerselbstmorden am Zeugnistag. Meist war die schlechte Note nur der letzte Auslöser. Aber unnachsichtige Väter und Mütter sollten versuchen, sich ihre eigene Stimmung vorzustellen, wenn andere regelmäßig ihre Leistung in Beruf und Haus benoten würden. Oder, noch besser, ein kleines Experiment in der Familie: Jeder stellt dem anderen für eine bestimmte Woche ein Zeugnis aus und begründet es - vielleicht schmerzhaft, aber instruktiv und heilsam.

Im übrigen: Wer heute wegen einer Fünf im Zeugnis seines Sprößlings aus allen Wolken fällt, sollte ernsthaft über sein Vertrauensverhältnis zu ihm nachdenken. Die meisten Kinder in den Schulen von heute kennen ihre Zeugnisnoten haargenau schon Tage oder gar Wochen vor dem Termin.



# Die Union von Loch Ness

Von Georg Schröder

N un sitzen sie an den Ufern des Rheins und weinen – die letzten Europaschwärmer gemeinsam mit den politischen Illusionisten, die immer noch hoffen, die verpatz-ten Chancen der fünfziger und sechziger Jahre ließen sich mit etwas gutem Willen und viel Geduld wieder zum Leben erwecken. Dies nach dem Veto der Bundesregierung gegen die Getreidepreis-Sen-kung festzustellen ist kein rechthaberisches Vergnügen. Aber wem wäre damit gedient, wenn die Selbsttäuschungen über Europa-Wahrheiten und Europa-Nöte fortgesetzt würden?

Zu diesen Wahrheiten gehört, daß die überhöhten Getreidepreise der Europäischen Gemeinschaft, die nun plötzlich zur Sprengbombe geworden sind, auf das deutsche Schuldkonto gehen. Die Franzosen wußten in den sechziger Jahren, daß zu teurer Weizen zur Überproduktion in Frankreich führen müßte und zugleich zur Belastung der Lebenshaltung. Aber unter dem Druck der grünen Front bestand der damalige Bundeskanzler Ludwig Erhard auf einem zu hohen Preis, übrigens zum Kummer des früheren Bundeslandwirtschaftsministers und damaligen Bundespräsidenten Heinrich Lübke.

Wie sich die Bilder gleichen! Wieder geht es um das Getreide, und wieder haben die deutschen Bauern dem Bundeskanzler die Daumenschraube angesetzt. Nun hat sich Kohl in das Vetorecht geflüchtet, jenes Recht, das Charles de Gaulle 1966 den fünf Partnern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft mit Mitteln abrang, die über die Grenze der Erpressung

1966 fiel mit dieser Revision der Römischen Veträge, die Mehrheitsabstimmungen vorsahen, eine grundsätzliche Entscheidung für die Zukunft der EG, die bis zum heutigen Tag fortwirkt. Das Europa der Vaterländer, der souveränen Nationalstaaten, kurzum das Europa de Gaulles hatte über den von Adenauer und Monnet angestrebten supranational-europäischen Bundesstaat gesiegt. Helmut Kohl hat im vollen Bewußtsein der Tragweite des Abstimmungs-Modus die Abschaffung des Vetorechts ange-strebt. Darüber sollen Ende Juni die europäischen Chefs in Mailand entscheiden. Welche Taktik Kohl auch einschlagen mag, auf der Konferenz in Mailand wird er als begossener Pudel dastehen. Seine geworden, und er selbst hat den Beweis dafür geliefert.

Nun sollte niemand glauben, daß ohne den deutschen Sündenfall die Abschaffung des Vetorechts in Mailand beschlossen würde. Nicht nur Großbritannien - aber dieses am entschiedensten - hält am Vetorecht fest. Vor allem, weil es das Werkzeug für die Erhaltung des staatenbündlerischen Charakters der Europäischen Gemeinschaft Nun ist es den Engländern leichter gemacht, mit kaum ver-hülltem Schmunzeln in Mailand auf die Tatsache hinzuweisen, daß die Regierung Kohl, die die Abschaffung dieses Vetorechts wünscht, selber diese Waffe ge-Vetorechts braucht hat, um seinen Bauern nicht noch mehr zu mißfallen.

Sollte die Abschaffung des Veto-rechts nicht ein Schritt sein auf dem Wege, der am Ende zur Europäischen Union, dem Fernziel, führen würde? England hat eine solche Union stets und ständig abgelehnt. Und was wäre eine solche Union überhaupt, die wie die See-schlange von Loch Ness ab und zu aus der Tiefe des Wassers auftaucht und die doch niemand in all den Jahrzehnten gesehen hat?

Nicht nur Frau Thatcher hat das gefragt. De Gaulle spielte mit dem Begriff Politische Union (dem Fouchet-Plan), als er der Europäischen Gemeinschaft die supranationalen Zähne ziehen wollte. Die Holländer und Belgier brachten damals den Plan des Generals zu Fall. Ihre Po-



Viele Beamte, wenig Perspektive: EG-Gebäude in Brüssel POTO: WEREK

Europapolitik ist unglaubwürdig litik war unmißverständlich: Entweder weiter eine Zielsetzung, die eine supranationale Gemeinschaft Europas anstrebte, oder eine staatenbündlerische Gemeinschaft, wie sie de Gaulle wünschte. Dann aber mit Großbritannien als Mit-

Nun weiß jeder, daß de Gaulle die Kommission der EG, die unter ihrem Präsidenten Hallstein entschlossen auf die Supranationalität zusteuerte, entmannte und die Wiederwahl Hallsteins verhinderte. Vielleicht sollte sich in diesen Tagen der gegenwärtige französische Präsident Delors daran erinnern. Man mag über die Art und Weise der deutschen Europapolitik, be-sonders in der Agrarfrage – sprich Getreidepreis -, ernste Bedenken haben. Aber gerade einem Franzosen steht es wirklich nicht zu, seine Stellung als Präsident der Beamtenschaft der EG zu einer öffentlichen Abkanzelung des deutschen Bundeskanzlers zu mißbrauchen. Aber davon ganz abgesehen, für die Zukunftsaussichten der Europäischen Gemeinschaft ist Präsident Delors eine Nebenfigur und nicht mehr. Diese Zukunftsaussichten sind und bleiben trübe.

Niemand, der von der ersehnten Europäischen Union spricht, sollte über Englands Haltung weinen. Sie war und ist bekannt. Präsident Pompidou und Willy Brandt wußten, als sie Großbritanniens Beitritt ermöglichten, daß London sich nur einem Staatenbund anschloß-und keinem Bundesstaat. Das wird sich nicht ändern. So bliebe denn nur der Rückmarsch auf das Europa der Sechs? Es klingt grotesk, daß eine solche Frage überhaupt ernsthaft gestellt werden kann, nachdem nun auch Spanien und Portugal Mitglieder der Gemeinschaft geworden sind, obwohl die Probleme, die der Beitritt Großbritanniens, Dänemark und Irlands für die EG mit sich gebracht hatte, noch nicht gelöst sind. So wisse denn niemand einen realistischen Ausweg? Es gibt nur eine Möglichkeit, und das ist: die jetzige Zoll-Union binnenwirtschaftlich ausbauen. Alles andere wäre nichts als Leerlauf. Europa-Rhetorik, die nichts als Seifenblasen produziert, hat es genug gegeben. Damit muß man endlich aufhören, sonst wird niemand mehr hinhören, wenn von Europa die Rede ist.

## IM GESPRÄCH Gerasimos Arsenis

# Superminister in Athen

Von Evangelos Antonaros

Bereits im letzten Kabinett Papan-dreous galt er als Griechenlands mumstrittener Superminister. Aber in der seit gut einer Woche amtierenden neuen Regierungsmannschaft ist Gerasimos Arsenis noch mächtiger geworden: Neben den Ressorts Wirtschaft und Finanzen, die er bisher innehatte, ist ihm zusätzlich das Ministerium für Handelsschiffahrt anvertraut worden. Damit hat der vierundfiinfzigiährige Ökonom eine delikate Aufgabe übernommen. Denn Griechenlands Handelsflotte, traditionell eine der wichtigsten Devisenquellen für die chronisch defizitäre Staatskasse, steckt in einer großen Krise.

Die Machtballung in Arsenis' Händen ist der beste Beweis für das Vertrauen, das Papandreou in die Fähigkeiten seines Mitarbeiters hat. Die beiden kennen sich gut aus der Zeit, als der heutige Regierungschef Wirtschaftsprofessor an der US-Universität Berkeley war, während Arsenis für verschiedene internationale Organisationen arbeitete. Der Superminister ist neben Papandreou der wichtigste Architekt des sozialistischen Experiments, das seit dreieinhalb Jahren in der griechischen Wirtschaft praktiziert wird.

Arsenis' Stuhl schien in der Vergangenheit off zu wackeln. Vor allem seine parteiinternen Gegner haben die Meinung vertreten, daß der in der Regel überheblich unfreundlich wirkende Mann in seinen regelmäßigen Berichten an den Ministerpräsidenten die Fakten über die griechische Wirtschaftslage absichtlich "frisier-te", um nicht in Ungnade zu fallen. Aber die Bestätigung seiner Spitzenposition zeigt aufs neue, daß Papandreou, selbst ein erfahrener Wirtschaftsfachmann, Arsenis für unentbehrlich hält.

Freilich: Über die Leistungen des in zweiter Ehe mit einer achtzehn Jahre jüngeren, ebenfalls der sozialistischen Partei nahestehenden Wirtschaftsexpertin verheirateten Mini-sters gehen in Athen die Meinungen weit auseinander. Selbst innerhalb seiner Partei wird Arsenis, der zeitweilig auch das Amt des Zentralbankgouverneurs innehatte, als "Versager" kritisiert. Ihm wird vor allem vom linken Parteiflügel vorgehalten,



nas

Jer

ine

k Kiechie

senkung

senking freidepreise freider die B materialich er stäßlich er sten als eu stenfall.

Von WILHI

igentlich vien als sich als sich als sich bei sier reihte sier reihte

Zentrum

ibage der ib deutete da

engsten M

see aus de

Jabei hatte d

greech die en

y Agrarminist

fair wieder u

pleit geben, v

# aufzunehme

is schien, als

a der eigenen

n sonst mit all

retraute Ch

s vergeblich

am Vorabe

adem die At

streidepreis-V.

agesetzt. Offe

s anderen A

maten andaue

yn bringen. ach 5 Uhr, bi

aich zur Tat

les Gerangel

ag da keiner

🚁 wiirde. Z

nd Versprech

aber au

mentionen v

swechsel.

Stimmte es,

iede wirklic

**Schendeckun** 

典! Hatte sic

Martin Bang

wichlich ans

anthalben vo

Techle jeder

🙀 🥫 sich der

Dritte-Welt-Plane für Griechen-

das sozialistische Reformunggramm zu langsam voranzutzeihen, ein Verfechter eines gemäßigten Kurses zu sein und die von der regierenden Pasok-Partei propagierte greße Wen-de" absichtlich zu verlangsamen

Diese Ansicht wird von Griechen-lands Geschäftsweit nicht geteilt. Im Gegenteil: Sämfliche Spitzenverbände der Industrie und Unternehmer singen ein Ktagelied über ihre gespannten Beziehungen zum kontaktarmen, introvertierten Superminister. Sie unterstellen ihm, zu Recht eine feindliche Einstellung gegen-über der Privatwirtschaft. Off hör man den Vorwurf, daß er zur Anwendung von sozialistischen Modellen neigt, die sich bestenfalls für Dritte-Welt-Länder eignen

Verwunderlich wäre eine solche Grundeinstellung nicht. Denn der aus der westgriechischen Insel Kefallonia stammende Arsenis war nach dem Studium an dem Massachosetts Institute of Technology seif 1960 fast ununterbrochen im Dienste der Vereinten Nationen gewesen und hat sich bis 1981 mit Wirtschafts- und Handelsproblemen der Entwicklungsländer befaßt. Arsenis hat bisher keinen Aufschluß darüber gegeben, nach welchem Modell er sein Sanierungs programm für Wirtschaft und Schiff ahrt -von Papandreou als "erstrangige Priorität" seiner neuen Regierung bezeichnet - gestalten will

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### STUTTGARTER NACHRICHTEN

Nach offizieller amerikanischer Lesart ist der dramatische west-östliche Gefangenenaustausch an der Demarkationslinie in Berlin eine "Aktion ohne politische Absichten". An eser Darstellung sind Zweifel erlaubt. Immerhin leitete Richard Burt ... die Delegation. Daraus lassen sich durchaus Signale herauslesen. Das eine betrifft die Person Burts: Außenminister Shultz hat dem 40jährigen Karrierediplomaten damit einen Prestigeerfolg auf deutschem Boden verschafft, der die Bonner Kritik an seiner Berufung nun wohl etwas dämpfen wird. Zum anderen wollte Shultz dem Ostblock vorführen, daß in der Regierung Reagans gegenwärtig die stärker an der Entspannung orientier-ten Kräfte und nicht die Konfrontationspolitiker Oberwasser haben.

#### THE GUARDIAN

Die westdeutsche Regierung gesellte sich gestern zu der wachsenden Schar von EG-Ländern, die Abkommen, die sie gegen ihre vitalen nationalen Interessen gerichtet sehen, mit einem Veto niederstimmen. Das Hauptergebnis bei der Benutzung des Vetos ist es, die Möglichkeit eines radikalen Wandels bei den Entscheidungen in der EG in Zweifel zu ziehen. Von dem Mailänder Gipfel Ende

dieses Monats erwarteten viele, daß der Präsident die Beendigung des Vetorechts vorschlagen werde. Aber nachdem Deutschlands Vetoemsatz zur Realität geworden ist, scheint eine klare Mehrheit der EG-Mügliedsstaaten glücklicher, das Recht zur Biockierung von Entscheidungen gegen ihre vitalen nationalen Inter

#### The New york Times

Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen mögen die Behauptungen seines Sohnes, die zu einem verdachtig passenden Zeitpunkt kommen bestätigen oder auch nicht. Sie werden die größere Frage aber nicht lösen, die lautet: Warum soll man immer noch den alten Männern nachjagen, die einst Hitlers Mordmaschine bedient haben? Die USA haben hier eine besondere Verpflichtung den sie ließen im Rahmen ihrer Flicht lingsprogramme nach dem Zweiten Weltkrieg eine ganze Reihe von Kriegsverbrechern in die Sicherheit entkommen. Als dieses traurige Kapi tel 1979 bekannt wurde, schuf das Justizministerium ein Sonderbürt, das dieser Sache nachgehen sollte. Unter Allan Ryan, dem ersten Direk ter, spiirte das Büro frühere Nazis auf, die unter falscher Identität lebten. Es brachte die beschämende Pra xis der Anwerbung von Kriegsverbrechern durch amerikanische Geheimdienste nach dem Krieg an den Tag. Die Suche geht weiter.

# Arbeitsbeschaffungs-Maßnahmen: nur teure Sozialhilfe

Und die richtigen Gewerbebetriebe leiden darunter / Von Uwe Bahnsen

Hamburgs Sozialsenator Jan Ehlers, linker Flügelmann in der sozialdemokratischen Stadtregierung, hatte vorgestern einen Termin, der ihm gewiß Freude ge-macht hat: Im Villenvorort Volksdorf übergab er, der offiziellen Ankündigung zufolge, ein Ge-wächshaus "seiner Bestimmung". Nun würde sich wohl kein Senator auf den Weg machen, wenn es sich um irgendein Gewächshaus handeln würde, eines, das Steuern und Sozialabgaben zahlen will – oder wenn, dann käme der für Landwirtschaft zuständige Wirtschafts-

senator Volker Lange. Doch aus gutem Grund kam Ehlers, denn zu eröffnen galt es ein Gewächshaus der Hamburger Arbeit-Beschäftigungsgesellschaft mbH (HAB), das - wiederum laut amtlicher Verlautbarung - "die Grundlage für die gärtnerische Tätigkeit der Gesellschaft" bildet: mit 1000 Quadratmeter Grundfläche, finanziert mit 250 000 Mark aus dem Investitionszuschuß der Hanse-

Es geht um ein Projekt jenes "zweiten Arbeitsmarktes", dem Bürgermeister von Dohnanyi und Ehlers Modellcharakter für die Bundesrepublik zusprechen - Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

(ABM), mit denen sie die in der Hansestadt überdurchschnittlich hohe Arbeitslosenquote (1984 lag sie bei 11,2 gegenüber 9,1 Prozent im Bund) zu senken hoffen. ABM das kostet in Hamburg rund 120 Millionen Mark im Jahr. In der Beschäftigungsgesellschaft, einem wichtigen Bestandteil des ABM-Programms, sind derzeit 584 Arbeitnehmer mit Fristvertrag tätig. Ein Betriebs- und Investitionszuschuß in Höhe von 26,5 Millionen Mark soll eine Kapazitätsausweitung auf 1200 Beschäftigte in diesem Jahr ermöglichen.

Auf den ersten Blick ist die Idee für ABM-Maßnahmen einleuchtend: Weshalb soll ein Arbeitsloser, der Geld von der Nürnberger Arbeitsanstalt oder aus dem Sozialhilfe-Etat der Kommunen bekommt, untätig und frustriert in seiner Wohnung herumsitzen? Ist es nicht besser, ihm mit Zuschüssen der Arbeitsverwaltung oder der Kommunen wieder eine Beschäftigung zu geben? Doch der Effekt eines solchen Programms ist volkswirtschaftlich fragwürdig. So sind denn auch in der Hansestadt Bauwirtschaft und Handwerk gegen ABM, weil sie sich kontraproduktiv auswirken, indem sie die Be-

schäftigungslage in diesen Bereichen verschlechtern.
In Hamburg bestreitet der Senat stets, daß ABM dem Handwerk Konkurrenz macht; doch überzeugt dieses Argument nicht einmal mehr die eigene Partei. Das zeigte sich, als im Bürgerschaftsausschuß der Ausbau der Gesellschaft behandelt wurde: "Die SPD-Abgeordneten befürchteten, daß eine Erweiterung der Zahl der Beschäftigten doch dazu führen könnte, daß die HAB zu einer Konkurrenz des ansässigen Handwerks werden könnte" (Sitzungsprotokoll). Und die Senatsvertreter gaben zu, "daß es bei dem weiteren

tion ausschließen". Zugleich aber machten diese Se-natsvertreter deutlich, daß diese ABM-Beschäftigten Produkte herstellen sollen, "die sich auch absetzen" lassen. Im von Ehlers eingeweihten Gewächshaus arbeiten eine hauptamtliche Gärtnermeisterin, ein Geselle und 33 befristet angestellte ehemalige Sozialhilfeemp-fänger. Und da die Beschäftigungs-GmbH auch ausbilden will, zum Beispiel "zum Topf- und Zierpflanzengärtner", aber auch zum "Raumausstatter, Bürokaufmann, Tischler, ... Polsterer und Schlosser", setzt das unternehmerische Betätigung voraus. Daß dies nicht mit einer handfesten Konkurrenz für Handwerk und Gewerbe verbunden sein soll, kann der Senat ernstlich niemandem mehr erzählen wollen. Denn Produkte, die sich verkaufen lassen, werden auch von normalen Betrieben angeboten, die Steuern und Sozialabgaben

Ausbau auch darum gehen werde, Beschäftigungsmöglichkeiten zu und deshalb einen Weitbewerbs-finden, die diese Konkurrenzsitua-nachteil gegenüber den ABM-Betrieben haben

Insgesamt sieht die Bilanz der ABM-Projekte in der Hansestadt so aus: Beschäftigungsmöglichkeiten ergeben sich für etwa diel Prozent der Arbeitslosen und für etwa ein Prozent der Sozialhilfe Emplinger. Jeder dieser Arbeitsplätze wind jährlich mit 35 000 Mark subventio niert. Auf Hamburg entfallen da-von etwa 15 000 Mark, den Rest zahlt die Bundesanstalt für Arbeit Weder tragen sich die so geschaffenen Arbeitsplätze selbst, noch kön-nen diejenigen, die auf diese Weise vorübergehend in Lohn und Brot gebracht werden, ihre Qualifikatio nen nennenswert erhöhen. Dauer haft gefordert wird der Arbeits-markt mit solchen Mitteln nicht. Eher könnte man von einer kostenintensiven Form der Sozialhilfe sprechen, die den richtigen Ar-heitsplätzen das Wasser – sprich: Aufträge und Absatzmöglichkeiten — abgräbt





Velt-Plane für ialistische Reformen sam voranzutreiba e eines gemäßigten kin die von der regien tei propagierte pa ichtlich zu verlang Ansicht wird von G eschäftsweh nicht

ail: Sämtliche Spitzag Industrie und Union ein Klagelied ibs ten Beziehungen au en, introvertieren sie unterstellen ihm ab indliche Einstelle er Privatwirtschaft () n Vorwurf daß er zu le on sozialistischen k ie sich bestenfalls für inder eignen underlich wäre ein t

instellung nicht Den tgriechischen Insel Leg ende Arsenis war ned n an dem Massachuse Technology seit 1992 ochen im Dienste der ig tionen gewesen und igl mit Wirtschafts mi blemen der Entwicke aBt. Arsenis hat bishele us darüber gegeba: m Modell er sein See nm für Wirtschaft und on Papandreou als as ritat" seiner neuen leg inet - gestalten will

**REPORT OF ANDERS** 

Monats erwarteten ik isident die Beendigme is vorschlagen werk! em: Deutschlands Vote e Mehrhen der Kolle. glücklicher, das 🌬 erung von Entscheite ਦ vitalen nationalenie

e New Hork &

gerichtsmedizmischn? gen mögen die Behar Sohnes, die zu einem e ssenden Zeitpunkt 🗷 gen oder auch nicki die größere Frage ile lautet: Warum sile ch den alten Mannen e einst Hitlers Months i naben. Die USA esondere verpflichtet. ien im Rahmen ihrek ogramme nach den k eg eine ganze les verbrechern in die Sie men. Als diesestrame 9 bekannt wurde st ninisterium ein Sast eser Sache nachgan Allan Ryan demens urte das Buro fribes e unter falscher ldes brachte die beschänen Anwerbung von Kies durch amerikanische nach dem krieg

alhilfe

i, anstati sie zu verbeiteshaib einen Webbei eil gegenüber der Mit n haben n haben.
resamt sieht die Bisser in der Haben.
Projekte in der Haben deschäftigungsmöglich eschäftigungsmöglich er sich für etwa die der inselnsen und im der inselnsen und inselnsen und inselnsen und inselnsen und inselnsen und inselnsen un eschäftiguist den en sich für etwa den en sich für etwa den en sich eine der Sozialhife deser Arbeitspläte die Ser Arbeitspläte deser Arbeitspläte deser Arbeitspläte des 15 000 Mark des 15 0 tragen sich die 90 rbeitsplatte selbs by ejenigen die auf bei ergehend in Lohn 

ige und Absatzmo

Athen Das Veto oder Der Fehltritt eines Musterknaben

> gnaz Kiechle legte sein Veto ein nd verbinderte damlt vorerst ine Senkung der treidepreise in der EG. Was Room für die Bauern mericalistich erschien, gilt tileren als europapolitischer indenfall

**WOR WILHELM HADLER** 

Tisentlich war alles längst gelauigentlich war alles längst gelau-fen, als sich Ignaz Kiechle zum Æssen begab. Der stämmige Allgauer reihte sich im Selbstbedienungs-Restaurant des Luxemburger Europa-Zentrums geduldig in die Schlange der EG-Beamten und nichts deutete darauf hin, daß er und seine engsten Mitarbeiter noch einen Ausweg aus der verfahrenen politischen Situation sahen.

Dabei hatte der italienische Ratspräsident Filippo Maria Pandolfi am Mittwoch die entscheidende Sitzung der Agrarminister bereits nach einer Minute wieder unterbrochen. Er wollte den Kollegen noch eine letzte Gelegenheit geben, während der Mittags-pause mit ihren Hauptstädten Kontakt aufzunehmen.

Es schien, als habe Pandolfi Angst vor der eigenen Courage bekommen. Der sonst mit allen Finessen der Politik vertraute Christdemokrat wartete indes vergeblich auf neue Signale. Er hatte am Vorabend erst nach langem Zaudern die Abstimmung über den Getreidepreis-Vorschlag der EG-Kommission auf Mittwoch, 12 Uhr, festgesetzt. Offensichtlich sah er keinen anderen Ausweg, den seit drei Monaten andauernden Streit zum Ende zu bringen. Tatsächlich wurde es jedoch 5 Uhr, bis der Präsident dann

endlich zur Tat schritt". Das Gerangel wurde zum Nervenkrieg, da keiner der Beteiligten wußte, wie sich der andere letztlich verhalten würde. Zweiseitige Gespräche und Versprechungen gab es genug, ebenso aber auch Gerüchte über Interventionen von außen und Meinungswechsel

Stimmte es, daß Helmut Kohl Kiechle wirklich die volle politische Rückendeckung für ein Veto gegeben hatte? Hatte sich der FDP-Vorsitzende Martin Bangemann am Mittwoch tatsächlich ans Telefon gehängt, um allenthalben vor diesem Schritt zu warnen?

Kiechle jedenfalls ließ nie den Ein-

druck aufkommen, als wäre er seiner Sache (und seiner politischen Unterstützung) nicht sicher. Schon beim Betreten des Konferenzgebäudes hatte er am Dienstag nachmittag jedermann wissen lassen, er sei "nicht hierhergekommen, um nachzugeben". Notfalls werde er auch von einem formellen Veto Gebrauch machen, sagte Kiechle. Für Bonn stünden vitale nationale Interessen auf dem Spiel.

Dies wollten ihm weder im Sitzungssaal noch in der Konferenzkulisse alle Zuhörer glauben. Schließlich gehe es um eine Getreidepreis-Senkung von nur 1,8 Prozent. Die Partner wandten ein, daß das Getreide nur mit neun Prozent zum bäuerlichen Kinkommen in der Bundesrepublik beitrage und daß der gegebene Anlaß folglich kaum rechtfertige, die "stärksten Kanonen" aufzufahren.

Bis zuletzt gab es deshalb Zweifel an der Entschlossenheit der Deutschen, ihre einmal bezogene Position zu verteidigen. Schließlich ist Bonn seit Jahr und Tag immer wieder als Anwalt derer aufgetreten, die in der RG für eine Rückkehr zu Mehrheitsabstimmungen plädieren.

In Frage gestellt wurden die Regeln der Römischen Verträge erstmals 1966 vom damaligen französischen Staatspräsidenten de Gaulle. Damals (und bis zu diesem Mittwoch) hat die Bundesrepublik stets der französischen Ansicht widersprochen, daß in Fragen von besonders wichtiger nationaler Bedeutung so lange verhandelt werden müsse, bis eine für alle annehmbare Lösung gefun-

Die Luxemburger Preisfrage war: Was geschieht, nachdem Kiechle ein Veto gegen eine Mehrheitsentscheidung eingelegt hat? Pandolfi konnte dann entweder die Abstimmung vertagen oder Bonn vor die unangenehme Situation stellen, einen (nach den Römischen Verträgen) korrekt zustande gekommenen Beschluß nicht anzuerkennen.

Tatsächlich muß sich Pandolfi sicher gewesen sein, daß eine qualifizierte Mehrheit im Rat für die Getreidepreissenkung bestand. Andernfalls hätte er die Abstimmung gewiß nicht gewagt. Unklar war, wie viele Regierungen das "vitale Interesse" der Bundesrepublik respektieren würden. Dadurch, daß schließlich fünf Länder - Großbritannien, Frank-



Harte Zeiten für Europa: Ignaz Kiechie

reich, Irland, Griechenland und Dänemark - aus politischen Gründen nicht mitstimmten, löste sich die theoretische Mehrheit in ein Nichts

Kiechle argumentierte, bevor es zum Schwur kam, noch einmal: Nach deutscher Ansicht sei das Für und Wider der Preissenkung noch längst nicht genügend ausdiskutiert worden. Er versuchte vor allem dem holländischen EG-Kommissar Frans Andriessen die Schuld für die Zuspitzung der Lage zuzuschieben.

Andriessen hatte sich standhaft geweigert, Kiechle entgegenzukommen und einen neuen Preisvorschlag vorzulegen. Schon Mitte Mai war er nur widerstrebend bereit gewesen, seinen ursprünglichen Vorschlag über eine Preissenkung von 3,6 Prozent zurück-

Für die Kommission bedeutet das deutsche Veto einen "Mißbrauch des EWG-Vertrages", weil sie den sogenannten "Luxemburger Kompromiß" bis heute nicht anerkennt. "Wie konnte ich einen neuen Vorschlag vorlegen", bekräftigte Andriessen diese Haltung nachher, "wo ich doch eine ausreichende Mehrheit hinter

Gelegen kam die Entwicklung all den Ländern, die seit jeher auf ein Vetorecht bei wichtigen nationalen Belangen pochen. So hat der britische Agrarminister Michael Jopling keine Gelegenheit ausgelassen, die Deutschen vor die "Gretchenfrage"

FOTO: KNIPPERZ

Er selbst trat im Rat für einen noch stärkeren Preisabschlag ein als die EG-Kommission und drängte Pandolfi mehrfach, die Abstimmung vorzunehmen. Hintergedanke war, ein für allemal klarzustellen, daß auch die Deutschen nicht länger Musterschüler der Gemeinschaft bleiben sol-

Während Kiechle nach geschlagener Schlacht eher kleinlaut war und beteuerte, Bonn sei der Schritt besonders am Tage der Unterzeichnung der Beitrittsverträge mit Spanien und Portugal nicht leicht gefallen, ließ sich sein britischer Kollege recht lautstark vernehmen: "Die Vertagung ist ein Schlag gegen den gesunden Menschenverstand." Andererseits respektiere London vitale nationale Interessen der Partner. Und wann diese im Spiel seien, müsse eben jede Regierung selbst entscheiden.

# Der große Knall steckt noch in den Knochen

Die Verteidiger im Prozeß um die gefälschten

"Hitler-Tagebücher" haben das Wort. Es sind Plädoyers, in denen der "Stern" mit auf die Anklagebank gerückt wird. Auch noch zwei Jahre nach dem Skandal harte Zeiten für Verlag und Redaktion.

Von UWE BAHNSEN

enn "Stern"-Chefredakteur Rolf Winter (57) in der Mon-V tags-Konferenz sachlich und distanziert die Themen für das nächste Heft abfragt, trägt der für "Deutschland aktuell" zuständige Ressortleiter Michael Seufert jeweils am Schluß seiner Liste ein Stichwort vor. das den Reporter Jürgen Steinhoff seit fast einem Jahr nahezu Woche für Woche beschäftigt - "der Prozeß". Es geht um das Betrugsverfahren gegen den Ex-Kollegen Gerd Heidemann und den Tagebuch-Fälscher Konrad Kujau vor der Großen Strafkammer 11 des Hamburger Landge-

Wenn dieser Stoff im Konferenzzimmer 621 des Gruner + Jahr-Gebäudes zur Sprache kommt, stellt sich in der Runde immer wieder von neuem Bitterkeit und Betroffenheit ein. Hatte Reporter Steinhoff für das letzte Heft die hohen Strafanträge der Staatsanwaltschaft gegen Heidemann und Kujau, sieben beziehungsweise sechs Jahre Freiheitsstrafe, zu vermelden, so wird er für eine der nächsten Ausgaben aus dem Saal 231 des Hamburger Ziviljustizgebäudes berichten müssen, wie Kujaus Verteidiger Kurt Groenewold das Verhalten der Verlagsspitze in Sachen "Hitler-Tagebücher" charakterisierte, als er für seinen Mandanten Freispruch verlangte: Der Anwalt sprach von "betrogenen Betrügern", die Hitlers in London lebende Erben hätten übers Ohr hauen wollen. Zwischen den wenigen Eingeweihten, einer "geheimen Verschwörergruppe", habe eine "pfadfinderhafte Vertraulichkeit" geherrscht, und man habe gelaubt, daß "Nazi-Größen im Trend liegen"; die "Stern"-Redaktion schließlich sei \_darauf programmiert gewesen, wie eine fleischfressende Pflanze Sensationen zu veröffentlichen".

Das ist Salz in noch lange nicht vernarbte Wunden. Zwar ist viel Wasser die Elbe hinuntergeflossen seit jenem turbulenten 17. Mai 1983, als sich im Audimax der Hamburger Universität der damalige und heutige

Vorstandsvorsitzende Gerd Schulte-Hillen auf einer Betriebsversammlung Beschimpfungen anhören mußte, deren Bandbreite von "Stümper" über "Lügner" bis "Schwein" reichte.

Der "Stern" hat infolge des Tage-

buch-Skandals schweren Schaden genommen. Der Auflagenrückgang um 230 000 verkaufte Exemplare in zwei Jahren ist als Indiz deutlich genug - nicht allein, aber zu einem erheblichen Teil durch den Super-Flop verursacht. Die Redaktion hat nur mühsam wieder Tritt gefaßt, sich aus tiefer Verunsicherung und Selbst-zweifeln gelöst. Rolf Winter als Chefredakteur mag die zum Zeitpunkt seiner Berufung beste Wahl für das akut gewordene Führungsproblem des Blattes gewesen sein; aber jenes "Wir-Gefühl", das der kantige und herrische Henri Nannen in der Redaktion zu erzeugen vermochte, obwohl er einmal charmanter und dann wieder grausamer Dompteur seiner Mannschaft war, hat Rolf Winter bislang nicht wecken können. Bei ihm geht es höflich, aber wo nicht kalt, so doch kühl zu. Eine Nannen-Nostalgie in der Redaktion ist unverkennbar.

Heiner Bremer, einer der drei geschäftsführenden Redakteure, vom Vorstand und der Chefredaktion zum Sprecher des Hauses in Sachen Tagebuch-Skandal bestellt, zieht eine betont vorsichtige Bilanz der zwei Jahre seit dem "großen Knall": "Wir berappeln uns. Natürlich wäre es töricht, wenn jemand leugnen wollte. daß uns diese Sache jedenfalls so lange, wie der Prozeß läuft, in den Knochen steckt. Jede große Redaktion ist ein kompliziertes Gebilde, und die unsrige vielleicht ganz besonders. Und Kollegen zu motivieren ist alles andere als einfach. Aber wir wollen einen "Stern", der sich mit dem Produkt aus den Glanzzeiten messen kann. Und in manchen Punkten hatte der Knall, so schlimm er war, auch seine guten Seiten." Die Sensibilität dafür, ob ein Stoff echt oder "getürkt" ist und ob die Redaktion denn wohl das Recht erworben habe, um eine Story oder ein Foto zu veröffentlichen, sei deutlich gestiegen - das bestätigen auch andere Redaktionsmitglieder. Aber wirklich bewältigt ist die Krise nach dem Skandal noch nicht.

Erledigt ist hingegen das Thema Gerd Heidemann. Mitleid mit dem Ex-Kollegen kommt kaum auf. Zwar finden viele Redaktionsmitglieder die sieben Jahre Freiheitsstrafe, die Staatsanwalt Dietrich Klein für ihn

beautragt hat, zu hoch; auch gilt der Nachweis, daß er von Anfang an von Kujaus Fälschungen gewußt habe, den meisten als nicht geführt. Das Argument, daß Heidemann ein unkalkulierbares Risiko eingegangen wäre, wenn er schon 1981 bewußt Fälschungen geliefert hätte, da er doch eine rigorose Überprüfung schon der ersten Bände durch die Verlagsspitze nie hätte verhindern können, dieses Argument haben die beiden Anklagevertreter in ihren Plä-doyers tatsächlich nicht entkräftet. Daß aber Heidemann Verlagsgelder beiseite gebracht habe, gilt vielen als nicht mehr zweiselhaft.

Heute kreidet ihm die Masse seiner einstigen Kollegen an, daß er jedenfalls durch seine verworrene Geheimniskrāmerei und absolut unprofessionelle Verfahrensweise in Sachen Tagebücher das Blatt und die Redaktion nicht nur dem Skandal, sondern überdies der Lächerlichkeit preisgegeben habe. Davon war und ist jeder einzelne unmittelbar betroffen, denn Glaubwürdigkeit wird nur mühsam wieder errungen. Dies alles wiegt noch schwerer als die bislang nach wie vor verschwundenen Millionen.

Äußerst sensibel sind unverändert die Beziehungen zwischen Verlag und Redaktion. Der Redaktionsbeirat, den die Journalisten auf dem Höhepunkt der Krise installiert hatten, wurde gestern neu gewählt, und wieder lag ein Stein des Anstoßes auf dem Tisch. Ein von der Redaktion erarbeiteter Beitrag über fragwürdige Methoden der Abonnentenwerbung hatte in der Verlagsspitze Bedenken ausgelöst und zu der Bitte geführt, ob man darüber nicht vor einer Veröffentlichung noch einmal reden könne. Bremer und Winters Stellvertreter von Manikowski kamen in Abwesenheit des Chefredakteurs zu dem Schluß, man könne und solle auch, wenn das eigene Haus berührt sei. So geschah es. Bremer: "Es hat keinen Druck aus dem Verlag gegeben, dem hätten wir uns auch nicht gebeugt; wir veröffentlichen den Beitrag."

Vor zwei Jahren, auf dem Höhepunkt der Krise, hatte Bremer einigen Kollegen, die mit wilder Miene zum Aufstand gegen den Verlag bliesen, den trockenen Rat gegeben: Leute, übernehmt euch nicht." Zwei Jahre danach darf immerhin "Stern"-Verlagsleiter Peter Hess wieder regelmäßig an den Redaktions-Konferenzen teilnehmen. Die Beziehungen zwischen beiden Seiten sind von freundlichem Argwohn.

# Warum Widerstand leisten? Ich wollte nicht sterben"

Selt einer Woche sind 23 finnische Soldaten der UNO-Truppe in Libanon in der Gewalt der Südlibanesischen Armee. Wir informierten uns vor Ort über ihr Schicksal.

Von EPHRAIM LAHAV

n Eli und Tomi und Joni -Alles ist o. k. Seid nur geduldig zu Hause. Es mag vielleicht eine Weile dauern, aber es wird o.k. sein." Diese Botschaft an seine Familie in Mikkeli, in Mittelfinnland, gab uns Major Harri Pantzar mit, einer der beiden ranghöchsten Offiziere unter den 23 finnischen UNO-Soldaten, die sich in der Gefangenschaft der Südlibanesischen Armee (SLA) befinden.

Die Gefangenen zeigen sich bei unserem Besuch zwar guten Mutes, aber dazu gehört schon eine Menge Selbstüberwindung. Trotz der Behauptung des SLA-Befehlshabers General Antoine Lahad, daß die Finnen keine Gefangenen seien, sondern "Gäste, die alle erdenklichen Freiheiten genießen", sieht die Wirklichkeit anders aus. Die Leute sind in einem einstökkigen Haus gegenüber dem Hauptquartier der SLA auf einem Hügel in Mardsch Ayoun untergebracht. Major Pantzar schläft mit fünf anderen in einem Zimmer, das ungefähr vier mal vier Meter mißt. Die sechs Feldbetten sind dicht aneinandergereiht. Die vier großen Fenster sind vergittert. Die Verpflegung ist zwar ausreichend, aber schlecht. Bisher haben die Gefangenen nur kalte Mahlzeiten bekommen. Mittags bekommen sie Brote mit Fleisch.

Major Pantzar erzählt, daß am Mittwoch zum ersten Mal Pakete mit Lebensmitteln und Zigaretten von ihrer Einheit, dem Finbatt (finnisches Bataillon), angekommen sind. Auch mit der Freiheit ist es nicht weit her. Die Gefangenen dürfen sich nur innerhalb des Hauses bewegen, auch auf

Pantzar gehört der regulären finnischen Armee seit 20 Jahren an und ist seit Juli vorigen Jahres in Libanon. Über die Umstände seiner Gefangennahme erzählt er nur ungern. "Ich weiß es nicht genau, wie das vorging, und ich glaube, es ist besser, ich erzähle nicht, was ich darüber vermute." - Haben Sie keinen Widerstand geleistet? - "Nein." - Warum

nicht. Sie und Ihre Leute sind doch Soldaten? - "Das war die einzige Art und Weise, in der wir uns verhalten konnten." - Wieso? - "Ich wollte nicht sterben."

Die Behauptung, die in Finnland verbreitet wurde, daß sich Israelis unter der Bewachungsmannschaft befänden, ist anscheinend unwahr. Major Pantzar sagte, er könne nicht wissen, ob ein Libanese oder ein Israeli vor ihm stehe. Andere Soldaten, die wir befragten, sagten, sie hätten Israelis aufgrund der hebräischen Sprache erkannt. Einer der Gefangenen: Die Israelis, die ich sah, waren nicht Bewacher, sondern sorgten für unsere Sicherheit."

Es ist wohl möglich, daß die Gefangenen mit israelischen Offizieren in Kontakt gekommen sind. Zum Beispiel in der Kommandostelle des Generals Lahad, der israelische Berater und Verbindungsoffiziere hat. Lahad selbst sagt dazu: "Die Israelis üben keinen Druck auf uns aus, die Finnen freizulassen. Dazu sind die Israelis auch gar nicht berechtigt. Sie haben uns aber angeraten, nichts Weiteres gegen die Finnen zu unternehmen."

Der General dementierte auf das

entschiedenste, daß er jemals gedroht hätte, die gefangenen Finnen erschießen zu lassen. "Da ist kein wahres Wort dran. Ich habe nie eine solche Drohung geäußert und habe auch keine Absicht, irgend jemanden zu töten." Aber wenn einer der Gefangenen zu entfliehen versuchte? Lahad: "Für solche Fälle gibt es Gesetze und Verordnungen. Wir würden den Flüchtigen befehlen, stehenzubleiben. Sollten sie sich weigern, so würden wir das Feuer eröffnen."

Es scheint, daß das Schicksal der

finnischen Gefangenen jetzt von den Ergebnissen der Untersuchungskommission abhängt, die der Generalse-kretär der Vereinten Nationen, Perez de Cuéllar, eingesetzt hat. Die Hauptfrage, die die Kommission zu prüfen hat: ob die elf Soldaten der SLA, die von dem finnischen Bataillon an die schiitische Amal-Miliz übergeben wurden, aus freien Stücken gegangen, das heißt desertiert sind, oder ob sie - wie Lahad behauptet - von den Finnen gefangengenommen und an ihre Feinde ausgeliefert wurden.

Auf jeden Fall will Lahad "die Ergebnisse der UNO-Kommission akzeptieren, auch wenn sie ungünstig

Affäre so schnell wie möglich ihrem Ende zuführen."

Zum Teil hat General Lahad schon erreicht, was er sucht: eine stillschweigende Anerkennung durch die UNO-Truppe "Unifil". Ein Abgesand-ter des UNO-Generalsekretärs, der französische General Pons, begleitet vom (finnischen) Stabschef der Unifil, Oberst Kortilla, hat das Hauptquartier der SLA besucht und ist dort von einem freudestrahlenden Lahad mit militärischen Ehren begrüßt worden. Ohne die finnischen Gefangenen im gegenüberliegenden Haus wäre Lahad eine solche Ehrung nie zuteil

Offensichtlich will er jetzt einen Zustand schaffen, in dem er von der Unifil als gleichberechtigt mit den anderen libanesischen Milizen anerkannt wird, auch wenn er die Finnen freiläßt. Diese Forderung wird von Israel unterstützt. Nur wird diese im Grunde politische Auseinandersetzung auf dem Rücken von 23 Finnen ausgetragen, die durch reinen Zufall greifbar waren, als der Streit aus-





Für Motive, die nicht lange auf Belichtung warten.



Das ESP-MeBsystem mißt automatisch den Kontrastumfang und komigiert, wenn nötig, sofort die Belichtung nach oben und unten.

> Die <u>Programm-Automatik</u> der OM-40 PROGRAM läßt Sie interessente Motive sofort kreativ ins Bild setzen. Sie konzentrieren sich auf das Motiv – die Technik kümnert sich um Zeit und Blende.

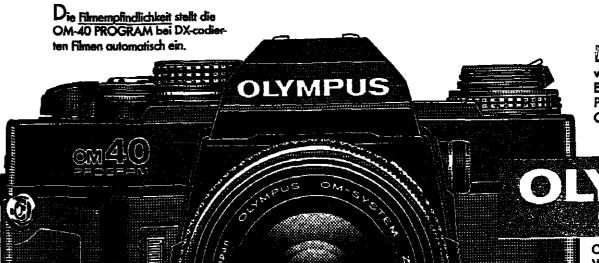

Der <u>Preis</u> der OM-40 PROGRAM wird Sie angenehm überraschen. Ein Grund mehr, die neueste Programm-Camera von Olympus kennenzulernen.

Olympus Optical Co. (Europa) GmbH Wendenstraße 14-16 · 2000 Hamburg 1

# alle Bürgerrechte"

Instizsentor Scholz distanziert sich von Vorstellungen der SPD

Die Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Juristen" hat eine Reform des seit Kriegsende in Berlin geltenden Besatzungsrechts gefordert. Rupert Scholz (CDU), Senator für Justiz- und Bundesangelegenhei-ten, setzt sich in einem WELT-Interview, das Manfred Schell führte, kritisch mit dieser Forderung auseinan-

WKLT: Die Berliner SPD hat das in Berlin geltende alliierte Recht kritisiert und gefordert, daß den Berliner Bürgern ein "rechtsstaatlicher Mindeststandard" gewährleistet werden müsse. Fehlt es an einem solchen Standard, sind die Garantien des Rechtsstaates in Berlin

nicht gegeben? Scholz: Diese Forderung der SPD ist mißverständlich, wenn nicht diskreditierend. Gerade wegen der in Berlin fortgeltenden alliierten Rechte und des auf diesen beruhenden besonderen Status von Berlin ist die Sicherheit Berlins und seine Zugehörigkeit zum System demokratischer Rechtsstaatlichkeit gewährleistet. In Berlin gelten alle Bürgerrechte und rechtsstaatlichen Garantien, wie sie für die gemeinsamen Überzeugungen westlicher Demokratie und Rechtsstaatlichkeit selbstverständich sind

WKLT: Welche Rolle spielt heute in Berlin das alliierte Recht, schränkt es die Bürgerrechte der Berliner

Scholz: Das alliierte Recht beruht auf den alliierten Zuständigkeiten für Berlin und seine Sicherheit. Mit dieser Maßgabe steht das alliierte Recht neben dem in Berlin - mit nur wenigen Einschränkungen – komplett geltenden bundesdeutschen Recht. Aus diesem Nebeneinander von deutschem und alliiertem Recht folgen jedoch keine wirklichen Konflikte. Nicht zuletzt wegen der sehr behutsamen Wahrnehmung alliierter Rechte durch die Schutzmächte hat sich in Berlin bisher kaum ein Problem zum alliierten Recht ergeben. Streit hat es lediglich um die Errichtung eines Schießplatzes für die britische Militärmacht in Gatow ergeben, wo Anwohner unter der Befürchtung von Lärmbelästigung Rechtsschutz bei britischen Gerichten in London suchten. Abgesehen davon, daß die Errichtung dieses Schießplatzes vom seinerzeitigen SPD-Senat unter Stobbe mit der britischen Schutzmacht vereinbart wurde, offenbart dieser Fall, daß in bestimmten militärischen Angelegenheiten in der Tat keine unmittelbare Gerichtszuständigkeit besteht. Deutsche Gerichte können angesichts des Status der Stadt über alliierte Militärmaßnahmen nicht judizieren, und nationale Gerichte der einzelnen Schutzmächte sind angesichts des völkerrechtlichen Charakters des in Berlin geltenden alliierten Rechts an entsprechenden Entscheidungen gehindert.

WELT: Offenbart sich hier nicht ein rechtsstaatlicher Mangel des alliierten Rechts in Berlin, wie ihn die SPD anprangert?

Scholz: Richtig ist, daß nach unserer

deutschen Rechtsauffassung jedem Bürger gegenüber hoheitlichen Maßnahmen rechtliches Gehör gewährt werden muß. Dies bedeutet, daß die Frage zu prüfen ist, ob Berlinern gegenüber alliierten Maßnahmen bestimmte Beschwerdemöglichkeiten eingeräumt werden. Ausgeschlossen ist es jedoch, daß, wie die SPD vorschlägt, Gerichte eingeführt werden, die in gemischter Besetzung, d. h. Alliierte mit Deutschen, über militärische Maßnahmen der Alliierten urteilen. Hier besteht die ausschließliche Zuständigkeit der Alliierten selbst. und nur auf der Grundlage dieser ausschließlichen Zuständigkeit ist der Status Berlins gewahrt. Konstruktio-nen und Gedankenspielereien der von der SPD kreierten Art sind nicht förderlich.

WELT: Die SPD fordert auch die Aufhebung vieler Regelungen des allijerten Rechts, mit Recht?

Schok: Der Senat von Berlin und die

Alliierten sind seit längerem mit Prüfungen zur Rechtsbereinigung befaßt. Rechtsbereinigung ist jedoch kein spektakuläres, sondern ein in jeder rechtsstaatlichen Ordnung selbstverständliches, routinemäßiges Verfahren. Wo einzelne Rechtsvorschriften im Laufe der Zeit überflüssig oder obsolet geworden sind, ist es selbstverständlich, daß man diese auch förmlich außer Kraft setzt oder den veränderten Gegebenheiten anpaßt. Eben dies geschieht jedoch bereits im besten und konstruktiven Einvernehmen von Alliierten und Se-

WELT: Kann eine solche Rechtsbereinigung oder die von der SPD befürwortete drastische Form den Status von Berlin in Frage stellen? Scholz: In der Tat, das alliierte Recht ist als Grundlage des Status von Berlin mit hoher Vorsicht und Sensibilität zu behandeln. Regelungen, die für den Status von Berlin von unmittelbarer Relevanz sind, sind gerade im Interesse der Berliner selbst nicht in Zweifel zu ziehen. Der auf das allijerte Recht begründete Status von Berlin bildet die unantastbare Grundlage der Lebensfähigkeit Berlins und der demokratischen Bürgerrechte aller

# Für flexible Strategie

Wörner: Abschreckungsdoktrin unverzichtbar

Doktrin und aller verfügbaren Streit-

"Die gültige NATO-Strategie der flexiblen Reaktion trägt auf absehba-In der Debatte erklärte der Verteidigungsminister weiter, die NATOre Zeit bei weitem am besten zur Lö-Strategie müsse sich dynamisch sung unserer Sicherheitsprobleme neuen Gegebenheiten anpassen. Desbei", sagte Bundesverteidigungsmihalb verstärke die Bundesregierung nister Manfred Wörner gestern im die konventionelle Veteidigungsfä-Bundestag. Das Parlament diskutierhigkeit der Bundeswehr mit der Abte zum Abschluß einer bereits vor sicht, die NATO vom Zwang zum zwei Jahren veranstalteten Anhörung frühzeitigen nuklearen Ersteinsatz zu des Bundestagsausschusses für Verbefreien. Zum zweiten bemühe sich teidigung über alternative Stategien die NATO um eine einseitige Redudie Frage, ob es andere Möglichkeiten zierung, Umstruktuierung und Mozur Friedenssicherung in Europa gedernisierung ihres taktischen Nuklebe. Wörner unterstützte mit seiner arpotentials, um es auf ein Minimum Feststellung die Auffassung des Auszu bringen. Dies geschieht nach Wörschusses, der mit Mehrheit festgeners Worten zulasten der nuklearen stellt hatte, daß die gültige Strategie Gefechtsfeldwaffen und zugunsten derzeit ohne Alternative sei, SPD und weiterreichender Nuklearwaffen. Die Grüne hatten dagegen Bedenken Abschreckungsstrategie sei in ihrer angemeldet.Der SPD-Abgeordnete Glaubwürdigkeit zweifelhaft und wi-Scheer forderte eine "Inventur" der dersprüchlich geworden.

# Gegen Neutronenquelle

SPD wirft Riesenhuber falsches Konzept vor

Die Spallations-Neutronenquelle (SNQ), die an der Kernforschungsanlage (KFA) in Jülich geplant war, wird aller Voraussicht nach nicht gebaut. Nach einer Expertenanhörung im Bundestagsausschuß für Forschung und Technologie hat sich die Mehrheit der Mitglieder gegen das Projekt ausgesprochen, das nach dem derzeitigen Planungsstand etwa drei Milliarden Mark gekostet hätte. Aus dem Forschungsministerium verlautete, daß sich Minister Riesenhuber den Bedenken der Mehrheit des Ausschusses angeschlossen hat. Das Geld sei, so Riesenhuber, an anderen Stellen in der Forschung besser einzusetzen als für die Neutronenquelle.

Die negative Entscheidung ist, wie das Ministerium erklärte, vor allem von der Tatsache beeinflußt worden, daß nur 16 Prozent der geplanten Kosten durch Angebote sicher belegt gewesen seien, der Rest dagegen nur auf Schätzungen beruht habe. Von Seiten der CDU/CSU-Bundestagsfraktion wurde inzwischen Kritik an der Leitung der KFA geübt. Der Berichterstatter der Union im Bundestagsausschuß, Josef Bugl, erklärte, die Befürworter des Projektes hätten stets den Eindruck erweckt, ohne die Neutronenquelle würde die Kernforschungsanlage "untergehen". Dieser

Darstellung wurde inzwischen von seiten der KFA widersprochen. Man habe das Projekt nur als "primus inter pares" betrachtet. Dies zeige auch die Tatsache, daß von den 4500 Mitarbeitern des Jülicher Forschungszentrums nur 350 an dem neuen Projekt arbeiten sollten.

Der Obmann der SPD im Forschungsausschuß Josef Vosen sagte. daß nach seiner Ansicht das "Aus" für die Neutronenquelle falsch sei. Immerhin wäre das Projekt die größte Neutronenquelle der Welt gewesen. Wenn eine weltweit anerkannte Grundlagenforschung betrieben werden solle, müsse auch etwas "Außergewöhnliches" geleistet werden. Er warf Forschungsminister Riesenhuber vor, daß er sich mit seinen bisherigen Großforschungsvorhaben in Höhe von 16 Milliarden Mark über-

Aus der KFA in Jülich verlautete, daß die Zukunftsplanungen durch das negative Votum für die SNQ nicht berührt seien. Man werde weiterhin in den Bereichen Energie und Umwelt sowie Informationstechnologie und Materialforschung arbeiten. Es sei damit zu rechnen, daß nun andere Länder, vor allem die USA, das Projekt einer großen Spallations-Neutronenquelle aufgreifen werden.

nommen habe.

# "Für die Berliner gelten Kassen wollen Kosten für Arzneimittel Bonn dankt Gemeinden pauschal mit den Arzten abrechnen

Stabilität der Beiträge wird als oberstes Ziel herausgestellt / Fachtagung der AOK

PETER JENTSCH, Bonn Zum Ziel der Beitragsstabilität in der gesetzlichen Krankenversicherung gibt es nach Auffassung der Ortskrankenkassen keine Alternative. Diesem Ziel, das Voraussetzung sei für "das weitere Funktionieren der sozialen Sicherunge, habe sich der Medizinbetrieb unterzuordnen. Dabei müsse der Staat die Rahmenbedingungen schaffen, etwa zur Bewältigung der Überkapazitäten (Stichwort: Ärzteschwemme), während die Selbstverwaltung das Leistungsspektrum festzulegen und dafür adaquate Preise auszuhandeln ha-

Unter diesen Prämissen legten die Ortskrankenkassen jetzt während eines Seminars in Hersbruck (Bayern) ein Bündel von Forderungen auf den Tisch, das sie diesem Ziel näher bringen soll. Für den Bundesverband der Ortskrankenkassen begründete dessen zweiter Vorsitzender Wilhelm Heitzer die Notwendigkeit der einnahme-orientierten Ausgabenpolitik der Kassen damit, daß die Ausgaben für den Medizinbetrieb inzwischen 17 Prozent des Bruttosozialprodukts erreicht haben. Heitzer: "Die Reallohnsteigerung und damit die Stärkung der Konsumkraft des einzelnen Bürgers darf nicht durch Beitragssatzer-höhungen der Krankenversicherung in Zweifel gezogen werden. Ebenso dürfen die Lohnnebenkosten nicht weiter steigen, um die internationale Konkurrenzfähigkeit deutscher Be-

triebe zu gewährleisten." Ein \_kardinales Problem" nannte Heitzer in diesem Zusammenhang das der Lösung der Überkapazitäten. In 15 Jahren werden wir 80 000 Ärzte und 18 000 Zahnärzte mehr haben als heute - bei abnehmender Bevölkerung." Marktwirtschaftliche Erfahrungen sprächen eigentlich für eine Senkung der Preise und damit der Beiträge infolge dieser Entwicklung.

In ihrem Drang, die deutsche Ge-

schichte als Fundament für sich

selbst zu vereinnahmen, hat die Füh-

rung der "DDR" gestern in einem

bisher nicht gekannten Maße die ur-

burschenschaftliche Bewegung ge-

würdigt: In der Friedrich-Schiller-

Universität zu Jena wurde in einer

großen Feier der Gründung der er-

sten Burschenschaft vor 170 Jahren

in dieser Stadt gedacht. Und histo-

che Nachrichtenagentur ADN "die

progressive Studentenbewegung, die

sich als bürgerlich-nationale Verbindung gegen die reaktionären politi-schen Verhältnisse wandte". Ähnlich

hatte es in den vergangenen Jahren

zwar schon mehrfach aus der "DDR"

geklungen, aber noch nie wurde der

Ur-Burschenschaft in einem so gro-

ADN berichtete ausführlich davon,

daß historische Studentenlieder ge-

sungen und Auszüge rezitiert wurden

aus den "Grundsätzen und Beschlüs-

sen" des von den Burschen veranstal-

teten nationalen Wartburgfestes von

1817, der "bedeutendsten antifeuda-

len Protestaktion jener Zeit". Ob al-

lerdings die nationalen Freiheitslie-

der der Studenten jener Tage gegen

die reaktionäre Obrigkeit Metter-

nichs und die Teilung des Vaterlan-

rende Wirklichkeit anzuwenden.

Austritte kosten

Kirchen Geld

Ben Rahmen gedacht:

Das Gegenteil aber sei der Fall: Jahr für Jahr steige der Ausgabenüberhang. Das beweise, daß sich .. im Gesundheitswesen das Angebot selbst die Nachfrage schafff". Und das "zu subventionieren, dafür sind die Krankenkassen nicht da".

Zwar sei es Aufgabe aller Leistungserbringer, im Medizinbetrieb zu sparen. Heitzer wies aber insbesondere Ärzte und Zahnärzte darauf hin, daß sie "nicht im huftleeren Raum arbeiten". Arbeitnehmer müßten Arbeitszeitverkürzungen mit Einkommensverlusten erkaufen; sie dienten damit dem Abbau der Arbeitslosigkeit. Ärzte und Zahnärzte hingegen besäßen sogar als einziger akademischer Berufsstand qua Zulassungsrecht eine Arbeitsplatz- und Einkommensgarantie. Er stellte die Frage, ob das nicht den Gleichheitsgrundsatz verletze.

Zur Bewältigung der Ärzteschwemme hält Heitzer ein abgestimmtes Konzept für notwendig, das Bildungspolitik, Vergütungsformen und Bedarfsplanung mit einbezieht. Werde dieses Konzept nicht bald vorgelegt, komme man um eine Pauschalierung aller Leistungen oder eine Zulassungssperre nicht herum.

Diese Pauschalierung in Form einer Budgetierung wird bereits jetzt erwogen, um die Arzneimittelausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung in Höbe von gut 15 Milliarden Mark jährlich in den Griff zu bekommen. Der Direktor des Landesverbandes der Ortskrankenkassen in Bayern, Hans Sitzmann, schlug vor, die Kosten für die Arzneimitteltherapie den Kassenärzten zuzuweisen und mit diesen abzurechnen. Dazu bieten sich nach Darstellung Sitzmanns zwei Möglichkeiten an:

1. Die Kassenärztliche Vereinigung erhält eine mitgliederbezogene Pauschale für die Arzneimitteltherapie. Wird dieses Budget nicht ausge-

der Burschenschaften vereinnahmen

Gedenkfeier in Jenaer Universität / Zugelassen sind Studentenverbindungen aber nicht

leon, insbesondere die Freikorps wa-

ren der Schmeiztiegel der damals re-

volutionären Studenten gewesen, aus

dem die Idee der Burschenschaft ent-

stand. Das korporative Beiwerk ba-

sierte auf den alten Landsmannschaf-

des Lützowschen Freikorps mit den

roten Verzierungen und goldenen Knöpfen lieferte das Vorbild für die

schwarz-rot-goldene Fahne der Jenai-

mals von Ehefrauen und Bräuten.

gültig als nationale Fahne in beiden

Wartburg- und Hambacher Fest,

Paulskirchen-Parlament - sie alle

wurden von den national-revolutio-

nären Burschenschaften geprägt, die

auch Metternichs "Demagogen-Ver-

folgung" eher gestärkt überlebten.

Ins Dritte Reich gelangten die nach

der Reichsgründung national-konser-

vativ bis nationalistisch gewordenen

Studenten-Bünde zwar eher auf der

Seite der betrogenen Jubler, über-

reichten nach der Gleichschaltung so-

gar noch feierlich auf dem histori-

schen Boden der Wartburg ihre Tradi-

tions-Fahnen, doch später fanden

sich dann viele von ihnen im Wider-

Eine Heimat fanden sie nach dem

Zweiten Weltkrieg jedenfalls nur in

der Bundesrepublik Deutschland

deutschen Teilstaaten bis heute.

ten und Bursen. Der schwarze Rock

Die Befreiungskriege gegen Napo- Universitäten im gesamten osteuro-

schöpft, soll der eingesparte Betrag den Kassenärzten als zusätzliche Vergütung verbleiben. Wird die Summe überschritten, wird der Mehrbetrag dem Vergütungstopf entnommen. Sitzmann: "Das ware ein Anreizsystem ohne negativen gesundheitli-chen Folgen für die Versicherten. Die Einschränkung des Arzneimittelgebrauchs - in beträchtlichem Umfang

2. Als Alternative wird erwogen ein Bonus-Malus-System für die Arzläßt), wird mit einem Malus bestraft.

Sitzmann sieht in diesen Überlegungen "zwei Moglichkeiten, ohne den Gesetzgeber mit den Instrumenten der Selbstverwaltung zu einer kostengünstigeren Arzneimittelversorgung zu kommen". Die Ortskrankenkassen wollen entsprechende Verträge bereits in den nächsten Honorarverhandlungen abschließen.

mann, "wird zur Medizin der Pharmaka." Allein in den ersten vier Monaten 1985 seien die Arzneimittelausgaben gegenüber der Vergleichszeit des Vorjahres um 7,17 Prozent gestiegen. Um diese Entwicklung zu bremsen, fordern die Ortskrankenkassen schließlich die Aufhebung der Preis auszeichnungspflicht und des Aut-Simile-Verbots, nach dem der Apotheker nur das vom Arzt verordnete Präparat, aber kein billigeres, gleich-

päischen Raum blieben sie aus-

gesperrt. Auch die drei Nachfolge-

Burschenschaften jener von der

SED-Führung gestern so gefeierten Jenaischen Ur-Burschenschaft haben

in ihrer Vaterstadt kein Heimstrecht

mehr, wurden auch nicht zu der Feier

eingeladen. "Arminia Jena auf dem

Burgkeller" ist heute in Mainz behei-

matet, "Germania Jena" in Göttingen

und "Teutonia Jena" in Berlin - West

ten "Exil" und pflegen ihre spezielle

Tradition, ebenso wie ihre Verbands-

brüder etwa aus Prag und Greifswald,

In die Begriffe "Ehre, Freiheit, Va-

terland" wurden schon sehr früh die

wesentlichen Zielsetzungen der Bur-

schenschaften gegossen. Diese sollen

mit ihrer aktuellen Bedeutung für

diese Studentenvereinigungen auch

im Mittelpunkt einer kleinen Ge-

denkfeier der drei Jenaischen Nach-

folge-Burschenschaften am kommen-

den Freitag in Göttingen stehen. Die

eigentliche große Gedenkfeier soll erst in fünf Jahren in Berlin stattfin-

den. Für dieses Jahr hat man erst

einmal, völlig überrascht von der Ver-

anstaltung in Jena, der "DDR" Raum

gelassen für den Versuch, nach Lut-

her und Friedrich dem Großen, nach

Goethe und den preußischen Refor-

mern auch die Geschichte der Bur-

schenschaften zur Untermauerung

des eigenständigen Staatsanspruchs

aus Rostock und Dresden.

# möglich - ist ja gesundheitspolitisch geradezu erwünscht."

neimitteltherapie des einzelnen Arztes zu installieren. Spart ein Arzt Arzneikosten ein (etwa in der Form, daß er unterhalb des Kostendurchschnitts vergleichbarer Kassenpraxen bleibt), erhält er nachträglich einen Bonus, zum Beispiel in Form eines höheren Beratungshonorars. Wer das Wirtschaftlichkeitsgebot der Arzneimittelrichtlinien allerdings nicht beachtet (was sich individuell über den Arzneimittelindex feststellen

"Die Medizin," so kritisierte Sitz-

SED will jetzt auch die Geschichte

# für, Ausgabendisziplin'

Walter Wallmann ist neuer Präsident des Städtetages

Der neugewählte Präsident des Deutschen Städtetages, der Frankfürter Oberbürgermeister Walter Wallmann (CDU), hat es als wichtigstes Anliegen für seine künftige Amtszeit bezeichnet, in überparteilicher Funktion sachbezogene politische Arbeit zum Wohle der Bürger der Bundesrepublik zu leisten. Wallmann war von den 1200 Delegierten der 23. Hauptversammlung des Deutschen Städtetages im Berliner Reichstag gestern vormittag mit großer Mehrheit zum Nachfolger des Dortmunder Oberbürgermeisters Günter Samtlebe (SPD) gewählt worden.

Wallmann würdigte die Arbeit von Samtlebe mit den Worten, er habe "mit bewunderungswürdigem Engagement gearbeitet" und damit das Ansehen des Deutschen Städtetages gemehrt. Wallmann kündigte an er werde mit der Bundesregierung und den im Bundestag vertretenen Fraktionen "so oft wie möglich das Gesprāch suchen". Dabei werde es vorrangig um die Sicherung der Finanzierungsgrundlagen der Städte ge-hen. Wallmann bezeichnete es als ständiges Problem unserer Innenpolitik", daß die Stadtpolitik nicht jenen Stellenwert habe, der ihr gebühre. "Kommunalpolitik ist nicht drittrangig und verlangt nicht weniger Sachkunde als Bundes- und Landespolitik", sagte Wallmann unter dem Beifall der Delegierten. Als wichtigste Aufgabe kommunalpolitischer Arbeit nannte der neugewählte Präsident die Sicherstellung weiterer kultureller Angebote in den Städten, um in allen Freizeitbereichen die Attraktivi-

tät der Städte zu erhalten. Vor den Präsidiumswahlen hatten Vertreter der im Bundestag vertretenen Parteien in Grußworten zur Arbeit des Städtetages und aktuellen politischen Problemen Stellung bezogen. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Karl Miltner (CDU), dankte den Kommunen für ihre "strenge Ausgabendisziplin", die zum Konsolidierungserfolg der Koalition beigetragen habe. Miltner bekräftigte die Gewerbesteuergarantie für die laufende Legislaturperiode, forderte jedoch die Gemeinden auf, sich einer Diskussion um eine vernünftige Neuregelung ihrer Finanzausstattung nicht zu verschließen. Nach Miltners Worten wer-

F DIEDERICHS, Berlin de die Haushaltspolitik des Bundes auch zukunftig kein Verschiebe bahnhof zu Lasten der Gemeinden In N west

GCRAF B.

ici Erstau

Mit Has be gritabet dan Lufti Priser Gri

reusche Grunden AN-1 now hat: P

senieure, in senie

Schen Stand 30 Jahren

Die AN-124

Condo es der Welt,

amerikani

schleute ste

ie sowjetisch

n allem

idas Leitwe

Die amerik

ein bohes

isthe ein he

hatten.

iekannt, daß en derartige

these Mitte

gihten sich c

rößten Trie

felt Pratt and

Bectric (US

Großbritannie

Schubklas

Riesentrie

Großraun

Moskau we

butten. Die b

in ab, zumal

flotten ausrü

embar nur a

achnologie i

Die Entwic

eake, die

Gofraumflus

ihammen s

loik-Royce

hen. Sie well

Renerung au

icht Das

nebwerk R

Tasse ist heu

Die West

Sparkass

Nordmeir

<sub>Danele</sub>w

geropoud

. <sup>Abzinsun</sup>

Zero

in Westen

Der parlamentarische Geschäfts führer der SPD Bundestagsfraktion Carl Ewen, wandte sich gegen das Bemühen der Bundesregierung, die Gemeinden reichzurechnen Die SPD-Fraktion wisse, daß die rechne. rische Konsolidierung in den meisten Fallen auf sehr erheblichen Aufgabenezfüllungsdefiziten beruhe Der Rückgang kommunaler Investitionen sei eine Entwicklung die wesentlich zur Krise der Bauwirtschaft und damit zur Arbeitslosigkeit beigetragen habe. Ewen erneuerte die Fonterung seiner Fraktion nach einem Gemeindefinanz Soforthilfegesetz

Auf Widerspruch bei den Delegierten stieß das Grußwort des parlamentarischen Geschäftsführers der FDP. Bundestagsfraktion, Torsten Wolf gramm, der sich für die Abschaffung der Gewerbesteuer einsetzte; die eine konjunkturabhängige Finanzie-rungsquelle sei. Eine andere Finanzierungsform würde nach Wolfgramms Worten die Finanzantonomie der Gemeinden nicht nur gewährleisten, sondern verbessern und nicht zu dem derzeit praktizierten prozyklischen Investitionsverhalten der Kommunen führen. Die FDP will Möglichkeiten einer besseren Finanzausstattung der Kommunen in weiteren Gesprächen erörtern.

Bei der Vorlage des Geschäftsberichts hatte das geschäftsführende Präsidialmitglied des Städtetages, Bruno Weinberger, auf die hohe Bela-stung der Gemeinden durch soziale Leistungen verwiesen: Er stellte fest die Städte hätten durch ihre soziale Aufgabe als "Armenpflege" im ver-gangenen Jahr 15 Milliarden Mark aufbringen műssen, was im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 12 Prozent bedeute. Die Städte seien jedoch für diese Aufgabe in Zukumft finanziell nicht gerüstet.

Die Zuständigkeit für die Finanzie-rung der Arbeitslosigkeit liege beim Bund und nicht bei den Städten, denen rund zwei Milliarden Mark für kommunale Investitionen verlorengingen. Weinberger wiederholte die schon von anderen Mitgliedern des Städtetages geäußerte Forderung, die Arbeitslosenunterstützung an die Satze der Sozialhilfe anzugleichen.

# Orientierungshilfe in deutscher Geschichte

Im Rahmen einer von der bayrischen Landesvertretung in Bonn veranstalteten Vortragsreihe unter dem Oberbegriff "Orientierungen" gab Bayerns Ministerpräsident Franz Josef Strauß am Mittwochabend einen Abriß der jüngsten deutschen Geschichte, wobei er zu verschiedenen Fragen der aktuellen Politik eindeutig Stellung bezog, So wiederholte Strauß im Zusammenhang der Diskussion um die deutsche Frage, diese sei nicht dadurch zu lösen, daß man die Einheit vor die Freiheit stelle. An der historischen Einbindung der Bundesrepublik Deutschland in das demokratische System des freien Westens gebe es auch um den Preis der Wiedervereinigung nichts zu rütteln:

Dadurch erledigten sich jedoch nicht die Rechtsansprüche, die dem deutschen Volk auch nach dem Verlust des alten Reichsgebiets erhalten blieben. Die Ostverträge, so sagte der bayrische Ministerpräsident und Vorsitzende der CSU expressis verbis, seien "keine Grenzanerkennungsverträge völkerrechtlicher Art". Das habe nicht einmal die SPD/FDP-Regierung, unter der diese Verträge abgeschlossen wurden, behauptet. Deshalb könne auch "kein deutscher Politiker." einem späteren Friedensvertrag vorgreifen, indem er schon heute von der "politischen Bindewirkung" etwa des Warschauer Vertrages spreche. Die Kritik an dem Unionskollegen und stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Volker Rühe war unüberhörbar. Nur für den Gewaltverzicht, so fügte der Politiker hinzu, gebe es eine Dauerbindewirkung

Strauß wörtlich: "Spätere Generationen würden mit Steinen auf uns werfen, wenn wir auf der Grundlage der Brandtschen Formulierung, das sei alles nur juristischer Formelkram. ohne jede Notwendigkeit Rechtspositionen aufgegeben hätten."

Insgesamt zwei Stunden hielt der Redner sein Publikum gefesselt, im Wechsel zwischen vorgedrucktern Redetext und improvisierten Einlegen. Der geistige Rahmen war mit dem Stichdatum Versailler Vertrag und der Debatte um das amerikanische Weltraumforschungsprogramm für eine Raketenabwehr (SDI) in seiner Breite und Tiefe umschrieben, Kinige seiner Kern- und Lieblingsideen trug Strauß in zum Teil überraschender Argumentation vor. So ging er das SDI-Thema an, indem er zunächst drei Alternativen zur gegenwärtigen Abschreckungsdoktrin als irreal verwarf. Die einseitige Abrilstung, den Krieg und den Wandel in der sowjetischen Sicherheitspolitik Wer also, fuhr Strauß wörtlich fort, muß die modernste Technik einschal ten, um das atomare Arsenal weniger einsetzbar zu machen."

Spitzenleistungen in der Technik ordnet Strauß auf Dauer nur den freiheitlichen Demokratien zu, während der Totalitarismus immer einem Traum nachjage, den ein politischer Satiriker einmal mit "gerösteten Schneebällen" umschrieb: Das System erhalten, aber dabei volle Effizienz, Produktivität und Zugang za Informationen und kritischen Diskussionen zu gewährleisten. Auch der sowietische Parteichef Gerbatschow, bei aller gezeigten innenpoli-tischen Lebhaftigkeit, wolle mit sy-stemkonformen Mitteln "Probleme lösen, die nur durch Anderung des Systems möglich sind". Ins Stammbuch deutscher politi-

scher Träumer schrieb der Politiker zwei Erkenntnisse: 1. Trotz mancher berechtigter Kritik an den USA bestehe \_ein fundamentaler Unterschied zwischen der Wertordnung die Washington verhitt, und der Unwertordnung, die von Moskau zwangsweise durchgesetzt wird". "Moralische Neutralität" sei die "Vorstufe zur militäri-schen Neutralität". Z. Dieser Weg der Aquidistanz führe zum Unglück Strauß: "Der Glaube, wir körmten uns aus der gegebenen weltpolitischen Situation ausblenden und uns auf die Suche nach der blauen Blume eines deutschen Neutralismus begeben oder vom bequemen Logenplatz der Weltpolitik die überlegene Bolle eines Moralkritikers einnehmen, wäre auf jeden Fall eine verhärignisvolle Illusion\* ...

Der CSU-Chef setzte sich auch mit der SPD auseinander, der er vorwarf, sie habe einige Entscheiningen der deutschen Nachkriegspolitik "inner-lich mie verkraftet", darunter die Entscheidung zugunsten der sezialen Marktwirtschaft, der Westbindung und des Wiederaufbaus dentscher Streitkräfte Die sozialliberalen Regierungen hätten "unter dem Mantel falsch verstandener Liberalisierung einer schleichenden Ausböhlung der Funktionsfähigkeit des freiheitssichernden Rechtstaates" Vorschub geleistet. Es sei im übrigen eine Geschichtskillterung zu behaupten, die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zu osteuropäischen Staaten sei erst durch die Ostverträge möglich geworden. Starkes östliches Interesse hätte es schon in den früheren Jahren gegeben, so daß és – ware Bonn zur Anigabe der sogenannten Hallstein-Doktrin bereit gewesen - die deutsche Seite gewesen wäre, die einem östlichen Wursch nach Normalisie rung nachgegeben hätte.

#### des ebenfalls gesungen wurden, ver-schweigt ADN und muß wohl bezweiund in Österreich - mit zwei \_Ablegern" im stark von deutschen Emifelt werden: Zu leicht wären in der granten geprägten Chile. Aus der \_DDR" die Texte auf die real-existie-DDR" und allen ehemals deutschen

stand wieder.

idea, Flensburg

Das gegenwärtige Erscheinungsbild der evangelischen Kirche führt angesichts zunehmender Polarisierung zu vermehrten Kirchenaustritten. Das meint zumindest der Vorsitzende des Verbandes kirchlicher Mitarbeiter, Nordelbien, Klaus Boseck. Seiner Ansicht nach treten besonders zahlungskräftige Kirchensteuerzahler wegen mangelnder Geschlossenheit der Kirche aus. Dies könne sich auf Dauer negativ auf die Finanzkraft der Kirche auswirken, und damit auch kirchliche Arbeitsplätze gefährden, da ungefähr zehn finanzstarke Kirchensteuerzahler einen kirchlichen Arbeitsplatz sichern. Die Pastoren, die mit Aufrusen politischen Inhalts für Aufsehen sorgten, sollten dies bedenken. Boseck: "Sicherlich kann es keine unpolitische Kirche geben, aber Pastoren sollten sich in einem Rahmen bewegen, daß sie für Kirchenmitglieder und für Mitarbeiter, auch wenn sie andere Auffassungen haben, akzeptabel bleiben. Sonst kann es passieren, daß ihnen die ganze Herde davonläuft. Sie sollten bedenken: Ihre Worte und Taten werden nur wegen der Institution Kirche beachtet, die sie repräsentieren." Der Vorstand dieser Interessenvertretung kirchlicher Mitarbeiter, trug vor kurzem seine Besorgnis dem Hamburger Bischof Dr. Peter Krusche vor.

### Agentenaustausch | Gesamtmetall auch mit Bonn?

Die Sowjetische Botschaft in Bonn drängt nach dem gerade erfolgten Agentenaustausch in Berlin die Justizbehörden in der Bundesrepublik Deutschland, den inhaftierten russi-schen Spion Semljakow ebenfalls so schnell wie möglich auszutauschen. Semljakow gehört zur sowietischen Handelsmission in Köln und war Anfang April verhaftet worden. Bei einem konspirativen Treffen mit einem Deutschen, der sich zuvor dem Verfassungsschutz anvertraut hatte, wollte Semljakow den illegalen Transfer von strategischen Gütern organisieren. Nach Informationen der WELT will die Generalbundesanwaltschaft Semljakow vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht anklagen. Ein Termin für die Hauptverhandlung ist wahrscheinlich nicht vor September zu erwarten. In einem ähnlichen Fall war 1983 der Angehörige der sowjetischen Handelsmission in Köln, Gennadiji Bataschew, verurteilt und bald darauf ausgetauscht worden. Der KGB-Agent sollte damais neue Verschlüsselungstechniken der deutschen Sicherheitsbehörden beschaffen. Nach der Verurteilung war die Sowjetunion ebenfalls bei deutschen Stellen vorstellig geworden. Bataschew wurde gegen drei politische Gefangene in der "DDR" ausgetauscht.

#### für mehr Dialog AP, Köln/Berlin

zu vereinnahmen.

Seite 2: Jena 1815

Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall hat sich knapp ein Jahr nach dem Ende des bisher härtesten Arbeitskampfes in der Metallindustrie für eine "Verbesserung des Ge-sprächsklimas" mit der Industriegewerkschaft Metall ausgesprochen. In seinem Geschäftsbericht, der heute der Mitgliederversammlung in Berlin vorgelegt wird, heißt es dazu: "Der Dialog zwischen den Tarifparteien sollte auf allen Ebenen und zu jeder Zeit möglich sein, auch und gerade ohne den Zwang von Tarifverhandhingen." Die knapp 70 Vertreter aus den 13 regionalen Mitgliedsverbänden von Gesamtmetall wählen in Berlin einen neuen Präsidenten. Der 63jährige Wolfram Thiele, der acht Jahre lang den Vorsitz geführt hat, kandidiert nicht mehr. Thieles Nachfolger soll der Arbeitsdirektor der Mannesmann-Demag in Duisburg, Werner Stumpfe (48), werden.

DiE WELT (USPS 603-570) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per ontern. Distributed by German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, NO 07652. Second class postage is polid at Englewood, NO 07657 and at additional maling offices. Postmoster: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLIling offices. Postmatter: send address changes to: DIE WELT, GERMAN LANGUAGE PUBLICATIONS, INC., 560 Sylvan Avenue, Englewood Citts, NJ 07632.



parlamentarische Get der SPD Bundestaget, wen, wandte sich See wen, wande sich se en der Bundesreser iden reichzurecher aktion wisse, daß die en colidianme in den Consolidiening in dale auf sehr erhebliche fullungsdefiziten ben Entwicklung de Research Arbeitslosigkeit beg Taktion nach einem 2-Soforthilfegesetz Widerspruch bei den D. 3 das Grußwort des le in Geschäftsführer de

tagainaltion Toma der sich für die Abet verbesteuer einsetzie ikturabhängige relle sei Eine anders 5 Worten die Finanza meinden nicht nur gandern verbessen wie arzeit praktizierten ko nvestitionsverhalten bi fuiren. Die FDP en einer besseren Re der Kommunen Re chen erönem ier Vorlage des Geste natte clas geschafts almitglied des Stie Reinberger, auf die be ier Gemeinden durch gen verwiesen Er see dte hätten durch ihr: e als "Armenpflege" i en Jahr 15 Millands" gen müssen, was im 🖳 riahr eine Steigerung bedeute. Die Städte 22

nd nicht bei den State nd zwei Milliarden Ma nale investitionen wi Weinberger wiedens con ancierer Mitgliebe ages geäußerte Fordera losenunterstützung a ar Sozialnilfe anzugitt hilfe in

ir diese Aufgabe in h

uständigkeit für die Re

ar Arbeitslosigken leg

ll nicht gerüstet.

ISZIPIN ent des Städtets Haushaltspolink des städtets anklindig kein Verter zu Lasten der Gege

C. GRAF BROCKDORFF, Brüssel Mit Erstaumen haben westliche Luftfahrtexperten zur Kenntnis genommen, daß der erstmals auf dem Pariser Luftfahrtsalon gezeigte sowietische Großraumtransporter Antonow AN-124 ein Sechs-Mann-Cockpit hat: Pilot, Kopilot, zwei Flugingenieure, Navigator und Funker. Das entspricht nach westlichem technischen Standard einem Niveau von vor 30 Jahren. Die AN-124 mit der NATO-Bezeichnung "Condor" ist das größte Flugzeng der Welt, sogar etwas größer als der amerikanische Riesentransporter Lockheed C-5 "Galaxy". Westliche Fachleute stellten in Paris fest, daß die sowjetische Maschine der "Gala-

xy" in allem nachempfunden sei bis auf das Leitwerk Die amerikanische Maschine besitzt ein hobes T-Leitwerk, die sowjetische ein herkömmliches. Von sowietischen Varianten abgesehen sei es eindeutig, daß die Russen das amerikanische Flugzeug einfach nachgebaut hätten.

Im Westen war seit zehn Jahren bekannt, daß die Sowjetunion plant, ein derartiges Riesenflugzeug zu bauen. Den Sowjets fehlten jedoch Triebwerke der 20-Tonnen-Schubklasse. Mitte der siebziger Jahre bemühten sich die Sowjets bei den drei größten Triebwerkherstellern der Welt, Pratt and Whitney und General Electric (USA) sowie Rolls-Royce (Großbritannien), um Triebwerke dieser Schubklasse

Riesentriebwerke in allen Großraumflugzeugen

Moskau wollte einige Exemplare kaufen. Die betroffenen Länder lehnten ab, zumal die Sowjetunion keine Flotten ausrüsten wollte, sondern offenbar nur am Transfer westlicher Technologie interessiert war.

Die Entwicklung der Riesentriebwerke, die heute alle westlichen Großraumflugzeuge antreiben, hatte Unsummen gekostet und die Firma Rolls-Royce in den Bankrott getrieben. Sie wurde von der britischen Regierung aufgefangen und verstaatlicht: Das Rolls-Royce-Großraumtnebwerk RB-211 der 20-Tonnen-Klasse ist heute eines der erfolgreichsten der Welt

Erstmals in Paris gezeigt / Noch sechs Mann im Cockpit

Die sowjetische Entwicklung eines derartigen Triebwerks hinkte hinterher. Jahrelang rätselte man im Westen. ob es der Sowjetunion gelingen würde, in diese technisch schwer beherrschbare Triebwerksklasse vorzudringen. Beim Einmarsch in Afghanistan Ende 1979 fielen den Sowjets mehrere 20-Tonnen-Triebwerke General Electric CF-6 in die Hand, die als Reservetriebwerke für die DC-10-Flotte der afghanischen Fluggesellschaft Ariania in Kabul lagerten.

Sowjets fehlt Wissen für die Systemintegration

Im Westen ist inzwischen bekanntgeworden, daß die amerikanischen Triebwerke binnen einer Woche von den Sowjets abgeholt wurden. Jetzt gibt es ein sowjetisches 20-Tonnen-Triebwerk der Bezeichnung Lotarew D-18. Es treibt die "Condor" an.

Westliche Militärbeobachter gehen davon aus, daß die Sowietunion eine größere Flotte "Condor"-Maschinen in Dienst stellt. Die in Paris gezeigte soll die erste Serienmaschine gewesen sein. Die Fähigkeit der Sowjetunion, strategisch an fernen Punkten der Welt eingreifen zu können, dürfte durch das neue Flugzeug erheblich wachsen.

Daß sechs Mann im Cockpit der "Condor" sitzen, wurde von westlichen Beobachtern als sensationell gewertet. Funker gibt es in westlichen Flugzeugen schon lange nicht mehr, Navigatoren sind ausgestorben, seit moderne Trägheitsplattformen in Verbindung mit Computern deren Aufgaben übernommen haben. Flugingenieure verschwinden langsam. Immer mehr Fluggesellschaften und Hersteller streben das moderne Zwei-Mann-Cockpit an: Pilot und Kopilot, Alle anderen Aufgaben werden von Computern übernommen.

Den Sowjets ist es offenbar noch nicht gelungen, moderne Computertechnik auf kleinstem Raum in ihr neuestes Großraumflugzeug zu integrieren. Allerdings glauben westliche Fachleute, daß die Sowjets das nachholen werden. Ein aus Paris zurückgekehrter Fachmann: "Mit einigen Jahren Abstand haben sie uns bisher alles nachgemacht. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie hinter unsere Systemintegration kommen." (SAD)

# In Moskaus AN-124 nur | Moskau gewinnt Boden in Libanon | Japans Sozialisten sagen westliche Technologie | Delegation libanesischer Christen in Bonn / Für Dialog mit Schilten / WELT-Gespräch | Sich vom Marxismus los jürgen Liminski, Bonn sam zu machen und um "die Politik stin: "Damals gab es noch nicht den

Der \_Außenminister" der vereinigten Christenmilizen in Libanon (Forces Libanaises), Charles Ghostin, befürwortet die Aufnahme eines Dialogs mit den libanesischen Schitten. Aber er sieht auch einen wachsenden Einfluß der Sowjetunion im Land, der die Aussichten auf friedliche Lösung "eher schwieriger" erscheinen läßt. In einem Gespräch mit der WELT sagt der libanesische Politiker: "Die Christen in Libanon haben schon zuviel verloren, sie sind nach dem Abzug Israels zu sehr auf sich allein gestellt, als daß sie es sich leisten könnten, einen Dialog mit anderen Libanesen zu verweigern. Das haben wir übrigens auch nie getan. Wir sind immer für den Dialog und den Pluralismus in unserem Land eingetreten. Wir fühlen uns auch heute den Werten und Maßstäben der Demokratie westlichen Musters verpflichtet."

Ghostin hielt sich an der Spitze einer Delegation, zu der auch der Leiter des Verbindungsbüros der Forces Libanaises in Bonn. Camille Tawil. gehörte, für einen Kurzbesuch in der Bundeshauptstadt auf. Die Delegation wurde von Staatsminister Alois Mertes im Auswärtigen Amt empfangen und traf auch mit dem Vorsitzenden der CDU/CSU-Fraktion, Alfred Dregger, sowie dem außenpolitischen Sprecher dieser Fraktion, Hans Klein, zusammen. Der Besuch ist Teil einer "diplomatischen Offensive", die die Forces Libanaises derzeit unternehmen. um auf die bedrängte Lage der rund 50.000 Flüchtlinge in der südlibanesischen Stadt Jezzine aufmerk-

#### Antisemitismus im Michnik-Prozeß

Einer der acht Verteidiger im Danziger Prozeß gegen die "Solidaritäts"-Führer Frasyniuk, Lis und Michnik hat gegen Antisemitismus eines Polizeiprotokolls in der Anklageschrift protestiert. Verteidiger Jacek Taylor beanstandete, daß Michnik darin als "polnischer Staatsbürger mit jüdischer Nationalität" etikettiert wird. Michnik und andere Oppositionelle waren erst kürzlich von einer Tageszeitung als "Extremisten der kosmopolitischen Clique der Juden und Freimaurer" bezeichnet worden, die "die gerechten Forderungen der Arbeiter" fehlgeleitet hätten.

der libanesischen Christen nach der Erhebung vom 12. Mārz" zu erläu-

Am 12. Marz dieses Jahres hatten sich die Forces Libanaises gegen die einseitig pro-arabische Politik der Regierung Gemayel gewandt und ihre Unabhängigkeit in allen Bereichen, einschließlich der dazugehörigen Entscheidungsfreiheit" proklamiert Das zehnköpfige Leitungsgremium der Forces Libanaises, dem auch Charles Ghostin angehört, hatte vor einigen Wochen den früheren Geheimdienstchef der christlichen Milizen, Hobeika, zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Seine Amtsperiode dauert bis September. Dann wird er entweder im Amt bestätigt oder ein anderer wird gewählt werden. Demokratie ist, so Ghostin, "für uns nicht nur ein Werbespot. Wir praktizieren Demokratie zuerst bei uns, dann fordern wir sie von anderen, die sich auch zu diesen Prinzipien bekennen." Die libanesischen Christen seien das tragende Element der Demokratie in Libanon. Ohne sie, das heißt ohne sie als politisch relevanter Faktor, hätte die einzige Demokratie in der arabischen Welt - von Israel abgesehen - keinen Bestand und würde über kurz oder lang zu einer islamischen Republik nach dem Vorbild Khomeinis oder zu einer Diktatur oder Autokratie nach dem Vorbild Libyens oder der Fürstentümer am

Für die libanesischen Christen ist der Nationalpakt von 1943 von der Entwicklung überholt worden. Gho-

#### Keine Einigung bei | Weinberger für Menschenrechten

Wenige Tage vor ihrem Abschluß scheint die KSZE-Expertenkonferenz von 35 Staaten zu Menschenrechtsfragen in Ottawa vollkommen in der Sackgasse zu stecken. Wie aus zuständigen Kreisen bekannt wurde. bestehen kaum Aussichten, vor Abschluß der Konferenz am 17. Juni zu einer Einigung auf allgemein annehmbare Empfehlungen zu gelangen. Die Sowjetunion ist nach Angaben westlicher Diplomaten auf ihren anfänglichen Standpunkt zurückgekehrt: Menschenrechte gehörten zu den inneren Angelegenheiten der

Ost-West-Konflikt, auch Israel existierte noch nicht, es gab auch kein Palästinenser-Problem, und auch nicht den Öl-Dollar noch die Arabische Liga. Wir haben mit den Jahren immer mehr Zugeständnisse gemacht und damit die Verfassung geschwächt. Wir stellen die Koexistenz mit muslimischen Libanesen nicht in Frage, wir wollen eine neue, realistische Formel für die Koexistenz. In den letzten Jahren sind die Christen, die als einzige mit anderen Glaubensgemeinschaften zusammenlebten, aus ihren Heimatdörfern vertrieben worden. Das hat zur Destabilisierung des Landes und zur Verschärfung der religiösen Konflikte beigetragen."

Die Sowjetunion nutze diese Situation konsequent aus. Sie versuche die einzelnen Gemeinschaften in Libanon gegeneinander auszuspielen, um ihren Einfluß unabhängig von Syrien zu verstärken. Dabei mache sie gleichermaßen erstaunliche wie bedrohliche Erfolge, die auch "früher oder später Rückwirkungen auf die Stabilität der Region haben werden". Als engsten Verbündeten Moskaus in Libanon bezeichnet Ghostin den Drusenfürsten Dschumblat, Im Rotationsverfahren würden jeweils immer 400 seiner Milizionäre in der Sowjetunion ausgebildet. Moskau liefere ihm moderne Waffen. Er verfüge bereits über etwa 100 Panzer. Dem hätten die Christen, die im Westen ihre natürlichen Verbündeten suchen, au-Ber ihrer Entschlossenheit, zu überleben und die Demokratie zu erhalten, wenig entgegenzusetzen.

# **Todesstrafe**

AP, Washington US-Verteidigungsminister Weinberger hat sich für die Einführung der Todesstrafe für überführte Spione ausgesprochen. Wenn es nach ihm ginge, würden die vier in die Marine-Spionageaffäre der USA verwickelten Personen im Fall ihres Schuldspruchs "erschossen werden", sagte er in einem Gespräch mit Journalisten. Sein Ministerium befasse sich mit Vorschlägen für Änderungen des Wehrstrafrechts und des Bundesund Bundesgerichten auch in Frie-

Demokratie statt Revolution / Vorbilder in Westeuropa

FRED DE LA TROBE, Tokio Die Sozialistische Partei Japans (SPJ) hat damit begonnen, die bisher noch beachteten marxistisch-leninistischen Dogmen über Bord zu werfen. Eine neue politische Plattform, die ein dafür eingesetzter Ausschuß entworfen hat, räumt mit der alten Ideologie auf und gibt auch die Forderung nach Machtergreifung durch Revolution auf.

Die neue Plattform muß noch vom kommenden Parteitag bestätigt werden, angesichts des sinkenden Einflusses des linken Parteiflügels gilt eine Mehrheit für das neue Grundsatzprogramm aber als sicher.

Eine wichtige Neuerung ist auch, daß sich die SPJ nicht mehr als Klassenpartei, sondern als nationale Gruppierung versteht, die unterschiedliche Volksschichten mit verschiedenen Wertvorstellungen anspricht. Die bisherige, seit 1955 geltende Plattform bezeichnet der Ausschuß als überholt und als Dokument mit \_nur noch historischem Wert".

Den Sozialismus der Sowjetunion und ihrer osteuropäischen Satelliten lehnt das neue Basisprogramm ab und nennt ihn "ein System, das durch Einparteien und Zwangsherrschaft mit Hilfe einer starken Bürokratie gekennzeichnet ist". Als vorbildlich gelten einige sozialdemokratische Parteien Westeuropas. Grundwerte der SPJ sind jetzt Liberalismus und Demokratie, friedliche Koexistenz, Gerechtigkeit und Gleichheit.

Die SPJ, die größte Oppositionspartei im japanischen Parlament, begeht in diesem Jahr den Tag ihres 40jährigen Bestehens. Seit dem kurzen Zwischenspiel einer Koalitionsregierung im Jahr 1948 drücken die Sozialisten ununterbrochen die Oppositionsbank. Im Zeichen des von ihrem Vorsitzenden Masashi Ishibashi eingeleiteten pragmatischeren Kurses peilen sie jetzt Bündnisse mit den Mittelparteien im Parlament an. um auf diesem Wege doch noch an die Regierung kommen zu können.

Die neue Parteilinie schließt auch eine – vom linken Flügel allerdings noch bekämpfte - Duldung der bestehenden Kernkraftwerke in Japan ein. Vorher war das gesamte Atomenergieprogramm der Regierung Ziel hefstrafrechts der USA, die es Militär- tiger Angriffe der SPJ. Im fernöstlichen Inselstaat kommt aber schon ein denszeiten ermöglichen sollen, Spio- Fünftel der erzeugten Elektrizität aus nage mit der Todesstrafe zu ahnden. nuklearen Kraftwerken. Mit dieser

Wende paßt sich die Partei den Gegebenheiten und Anforderungen des modernen Industriestaats an.

Seit dem Besuch Ishibashis in den USA im vergangenen Jahr sind auch die vormals antiamerikanischen und prosowietischen Töne der SPJ einer ausgeglicheneren Diplomatie zwischen West und Ost gewichen. Die Sozialisten steuern zwar noch Neutralität und Blockfreiheit für den Inselstaat an, Ishibashi scheute aber nicht vor der noch vor einigen Jahren undenkbaren Erklärung zurück: "Wir müssen die schon engen Beziehun-

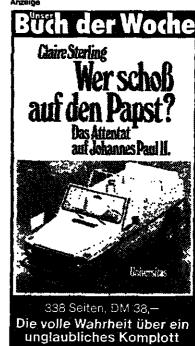

gen zwischen Japan und den USA im politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Bereich stärken."

Auch Washingtons Einstellung beginnt sich zu ändern. Ein amerikanischer Regierungsbeamter sagte: "Es ist erstaunlich, wie sich Japans Sozialisten seit den Massendemonstrationen von 1960 verändert haben, als die japanische Regierung die Einladung an Präsident Eisenhower rückgängig machen mußte." Damals spielte bei den antiamerikanischen Kundgebungen die SPJ die Hauptrolle.

e modernste Technikes das atomare Arsende ar zu machen." enieistungen iz de 🗹 atraul auf Daver out

en Demokratien zi, 🕏

nachjage, den ein pob hoiten, aber dabei we roduktivität und 🎮 ajetische Parteiche 6 bei aller gezeigten ind lie nur durch Ande ; möglich sind".

> Die WestLB als Landesbank und Sparkassen-Zentralinstitut von Nordrhein-Westfalen und größter Daueremittent Deutschlands gibt

Zerobonds heraus. Zerobonds sind langfristige Abzinsungsanleihen ohne jährliche Auszahlung der Zinsen. Die Zinsen werden vielmehr sofort wieder angelegt und zum gleichen Zinssatz verzinst wie das Wertpapier.

Dieser automatische Zinseszinseffekt garantiert dem lang-fristig orientierten Anleger einen hohen Wertzuwachs. Wer zum Beispiel jetzt einen Zerobond mit zehnjähriger Laufzeit kauft, kann sein Geld verdoppeln. Bei einer Laufzeit von 15 Jahren verdreifacht sich der Anlagebetrag. Sicherlich ein überzeugender Grund, die Gunst der Stunde zu nutzen. Ein anderer Aspekt sind die steuerlichen Effekte. Der private Anleger muß

den aufgelaufenen Ertrag erst am Ende der Laufzeit bzw. beim Verkauf versteuern. Das spart oft Geld, z.B. wenn dann Ihre Steuerbelastung aus irgendwelchen Gründen niedriger ist als heute.

Wie man sein Geld verdoppelt und verdreifacht.

Sprechen Sie mit Ihrer Spar-

WestLB Die Bank Ihrer Initiativen.

kasse. Ihrer Bank oder direkt mit uns. Westdeutsche Landesbank Girozentrale

ten. Sie sind keine Träumer und

Phantasten. Allein in den Jahren 1953

bis 1965 schmolz ihre Zuversicht, daß

Pommern, Schlesien und Ostpreußen

noch einmal zu Deutschland gehören

werden von 77 auf 34 Prozent. Schon

1965 waren 31 Prozent der Vertriebe-

nen bereit, auf ihre Heimat zu ver-

zichten, wenn dafür die Wiederverei-

nigung mit der "DDR" erreicht wer-

den könnte. Zum Vergleich: Noch

zwei Jahre zuvor standen in einem

von Erich Ollenhauer, Willy Brandt

und Herbert Wehner unterzeichneten

und beim Deutschlandtreffen der

Schlesier verteilten Flughlatt die

Politische Naivität kann den Ver-

triebenen nicht unterstellt werden:

Sie messen Lebensqualität heute nur

noch untergeordnet an den Katego-

rien materiellen Wohlstands, den sie

1945 ebenso einbüßten wie sie ihr so-

ziales Umfeld verloren. In dem sie die

Heimat verloren, sind die Vertriebe-

nen wie keine andere Bevölkerungs-

gruppe von Krieg und Kriegsende ge-

zeichnet: Dennoch sind sie heute,

1985, nur zu 22 Prozent der Meinung.

daß es ihnen besser ginge, hätte

Deutschland 1945 gesiegt. Bewer-

tungsfaktor wird im Gegenteil die Po-

litik, das Bewußtsein, in einem freien

Sicher spiegelt dieses Befragungs-

ergebnis auch das Ausmaß politi-

scher wie sozialer Integration der

Vertriebenen in die Bundesrepublik

Deutschland wider. Aber gerade des-

halb – wegen der daraus erwachsenen

Kongruenz der politischen Einstel-

lungen von Vertriebenen und Einhei-

mischen - sollte intensiver darüber

nachgedacht werden, wo die Vertrie-

benen Fragen von öffentlichem Inter-

esse thematisieren, die nicht in ir-

gendwelche gesellschaftlichen Zirkel

verdrängt werden sollten. Es könnte

namlich sein, daß es gar nicht typi-

sche "Vertriebenenprobleme" sind,

sondern Grundfragen deutscher Poli-

tik: Wie stehen die Politiker in der

Bundesrepublik zur Freiheit der

Deutschen in der "DDR"? Wie schaf-

fen sie realistische Grundlagen für

die Beziehungen zu den Ostblock-

Staaten? Welches sind die politischen

Konturen eines vereinigten Europa?

Lassen diese Konturen die elementa-

re Forderung des Selbstbestim-

mungsrechts nicht nur irgendwo in

sondern auch beim eigenen Volk in

Es gibt keinen Grund und deshalb

auch keine Entschuldigung dafür,

den Dialog über solche Fragen mit

den Vertriebenen nicht zu führen.

Dies wird oft mit dem Hinweis auf die

Radikalisierung insbesondere der

Aber es waren nicht "die Vertriebe-

nen", sondern eben ihre Verbände,

die 1950 in der Stuttgarter Erklärung

den Gewaltverzicht formulierten. An

deren politischen Zielen hat sich seit-

ber nicht geändert. Allein das Fest-

halten an politischen Zielen sollte

ebensowenig zum Vorwurf gemacht

werden wie die Tatsache, daß Politik

- und in diesem Fall die Politik der

Vertriebenenverbände - auf Verän-

derung zielt. Dies gehört zum Wesen

der Politik und kennzeichnet die poli-

tische Arbeit aller Verbände und Par-

teien. Ob die Ziele selbst realistische

Visionen oder utopische Illusionen

sind, entscheiden Zeit und Geschich-

te. Wir als Zeitgenossen sollten mit

unserem Urteil eher zurückhalten

und uns nicht in der Rolle des vor-

schnellen Richters gefallen.

herweifel

Vertriebenenverbände

Palästina oder Lateinamerika gelten

Deutschland?

Grundfragen der Politik

Land zu leben.

Worte: \_Verzicht ist Verrat".

# Zu Unrecht in der "rechten Ecke": Die Vertriebenen Personalien

und 40 Jahre ist es her, seit die großen Flüchtlingstrecks Richtung Westen zogen. Angst vor den russischen Besatzungstruppen und die größte Vertreibungsaktion dieses Jahrhunderts drängten 1944 und in den folgenden Jahren 15 Millionen Deutsche in die Gebiete diesseits von Oder und Neiße. 1950 wies das Statistische Jahrbuch allein in der Bundesrepublik Deutschland etwa acht Millionen Vertriebene aus, heute, 1985, sind es immer noch mehr als zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Wie sich aus Untersuchungen des Allensbacher Instituts für Demoskopie ergab, lebt heute in etwa jedem vierten Haushalt der Bundesrepublik wenigstens ein

Über die Vertriebenen wird wenig gesprochen, sie sprechen in der Öffentlichkeit auch nicht viel über sich selbst. Eher verschämt wurde ihrer am 8. Mai gedacht. Die Auseinandersetzung um das ursprüngliche Motto des Schlesiertreffens "Schlesien bleibt unser" und das skurrile Planspiel einer Wiedervereinigung und Rückgewinnung der Ostgebiete unter Einsatz der Bundeswehr, abgedruckt in der Zeitung "Der Schlesier", werfen die Frage auf, wer die Vertriebenen heute sind: revanchistische Träumer vom "Großdeutschen Reich", politische Außenseiter unserer Gesellschaft, Nationalisten, "ewig Gestrige", wie sie dieser Tage bezeichnet wurden? Wie halten es die Ostpreußen, Pommern, Sudetendeutschen und Schlesier mit der Demokratie, wie sehen sie das Dritte Reich, wie bewerten sie die deutsche Nachkriegsentwicklung?

#### Fehlurteile setzen sich fest

In einer Studie zum 8. Mai hat das Institut für Demoskopie Allensbach diese Fragen zu einem seiner Ermittlungsschwerpunkte gemacht. Die Ergebnisse dokumentieren, wie rasch sich in der öffentlichen Diskussion Fehlurteile verfestigen, wie sich Meinungen entwickeln, die mit der Wirklichkeit nur noch wenig gemein ha-

"Die Demokratie ist das beste politische System für unser Land. Würden Sie dem zustimmen oder nicht?" 89 Prozent der Vertriebenen stimmen zu, die Einheimischen nicht mehr und nicht weniger. Stärker als die Gruppe der Einheimischen sind die Vertriebenen der Meinung, daß wir mit der Demokratie auch am besten unsere politischen Probleme lösen können. Diese Kompetenzvermutung bleibt nicht allgemein. Sie erstreckt sich gerade auf die Problembereiche. die vielen "staatsformunabhängig" als unlösbar erscheinen. So die Probleme der Friedenssicherung, der Umweltzerstörung und der Arbeitslo-

Ihr Vertrauen in die Stärke der Demokratie ziehen die Vertriebenen aus der Überzeugung, daß die Demokratie in der Bundesrepublik gut funktioniert. Andere Bevölkerungs-gruppen beurteilen diese Frage wesentlich reservierter. Deshalb überrascht es auch nicht, daß der 23. Mai 1949 als Tag des Grundgesetzes für die Vertriebenen persönlich mehr bedeutet als für die Bevölkerung insgesamt. Dafür gibt es allerdings eine weitere Ursache. Die Vertriebenen sind überdurchschnittlich politisch interessiert. Gerade die politisch Interessierten kennzeichnet in der Bundesrepublik aber eine besondere Nähe zur Demokratie Demokratie bleibt dabei nicht wandelbare Einstellung, die sich etwa auf einen rein verstandesmäßigen "Nachvollzug" gründet. Sie wird auch im politischen

chen, fühlen sich 83 Prozent der Vertriebenen in der Bundesrepublik frei Nur 9 Prozent fühlen sich "nicht so frei". Von der Vergleichsgruppe der Nicht-Heimatvertriebenen sind es 13

Die sehr ausgeprägte Demokratieverankerung von Flüchtlingen und Heimatvertriebenen ist keineswegs neu und damit auch keine "Entdekkckung" unserer Tage. 1962 stellte Allensbach die Frage, welche der im Dialog gestellten Meinungen der eigenen Ansicht am nächsten komme. Dabei sagte der erste: "Mir gefällt es am besten, wenn das Volk den besten Politiker an die Spitze stellt und ihm die ganze Regierungsgewalt überträgt. Der kann dann mit ein paar ausgesuchten Fachleuten klar und schnell entscheiden. Es wird nicht viel geredet, und es geschieht wirklich was." Der zweite vertrat als Gegenmeinung: "Mir ist es lieber, wenn mehrere Leute etwas im Staat zu bestimmen haben. Da geht es zwar manchmal hip und her, bis was getan wird, aber es kann nicht so leicht vorkommen, daß die Regierungsgewait mißbraucht wird."

Mehr als die Einheimischen (65 Prozent) lehnten die Flüchtlinge und Vertriebenen die Diktatur selbst in dieser idealisierten Form ab (69 Prozent). Mit der Entwicklung der Demokratie hat sich dieses Meinungsbild weiter gefestigt. 75 Prozent der Vertriebenen sind heute der Ansicht des zweiten, sie bevorzugen eine staatliche Entscheidungsgewalt, die auf mehreren Schultern ruht. 18 Prozent sind der Meinung des ersten.

Irritieren mag, daß die Vertriebenen auf die Frage, worüber man jetzt, 40 Jahre nach der Kapitulation am 8. Mai, nachdenken, womit man sich besonders beschäftigen sollte, weniger als die Bevölkerung insgesamt, auf Vorgänge verweisen, die im unmittelbaren Zusammenhang mit Hitler und dem Dritten Reich stehen. Die Verbrechen des Nationalsozialismus, die Frage der Kriegsschuld, die Aufklärung über das Dritte Reich und die Überlegung, wie den Anfängen einer Diktatur gewehrt werden kann, dies alles wird nicht verdrängt, aber doch schwächer mit dem 8. Mai assoziiert. In Vermengung mit der Forderung

nach Wiederberstellung der deutschen Einheit, die für die Vertriebenenverbände die deutsche Frage auch im Hinblick auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete offen sein läßt. wird mancher darin den Beleg für die von den Heimatvertriebenen "offensichtlich" immer noch nicht bewältigte Vergangenheit sehen. Trotzdem ist es ein Trugschluß. Unbeachtet bleibt, daß die Vertriebenen mit dem 8. Mai 1945 die intensive Auseinanschichte suchen, mehr als die anderen, diese Auseinandersetzung aber wesentlich stärker auf die deutsche Nachkriegsgeschichte beziehen. Es sind der Beginn der Zusammenarbeit mit den westlichen Ländern, die Einigung Europas, die Entwicklung der Bundesrepublik zu einem angesehenen Land und die bewußt gelebte Erfahrung, "daß wir seit 40 Jahren Frieden haben", die mit dem 8. Mai verbunden werden.

Wer die Vertriebenen heute in die Nähe des Nazismus rückt, läßt unberücksichtigt, daß es in der Zustimmung zu Hitler und zum Nationalsozialismus kein Ost-West-Gefälle gab. Die Bevölkerung aus dem Osten hat nicht stärker an den Nationalsozialismus geglaubt oder Hitler bewundert als die Bevölkerung im Westen. Nahezu absurd wirkt deshalb die Annahme, daß ausgerechnet der Bevölke-Empfinden zum Erfahrungswert: Auf rungsteil, der die Folgen des Dritten

Leib zu spüren bekam, sich eine besondere geistige Nähe zu Hitler und dem Nationalsozialismus bewahrt ha-

Eine Frage lautet: "Welche Rolle hat in Ihrem Leben das Jahr 1945 gespielt? Hatten Sie das Gefühl, daß vieles, woran Sie geglaubt haben, was für ihr Leben gegolten hat, plötzlich zusammengebrochen war, oder hat sich durch das Jahr 1945 für Sie nicht viel verändert?" Fast 60 Prozent der vor 1933 geborenen Vertriebenen berichten von diesem Erlebnis der politisch und geistigen Um- und Neuorientierung, die Vergleichsgruppe der Einheimischen zu fast 50 Prozent. Mehr auch als die Vergleichsgruppe bekennen sie, das Dritte Reich, Hitler und die Politik damals falsch eingeschätzt zu haben.

Eine andere Frage lautete: "Wie stark belastet Sie persönlich das, was im Dritten Reich und im Zweiten Weltkrieg geschehen ist?" "Stark",

scheiden ist. Die Ostverträge haben daran nichts verändert. Auch die Initiatoren der Ostverträge wissen das, wenn sie diese eingeschränkte Wirkung der Ostverträge nach außen auch nur ungern zu erkennen geben.

Merkwürdig und bedenkenswert zugleich ist eine Beobachtung, die auch das Verhältnis der Öffentlichkeit zu den Vertriebenen bestimmt. So sehr im Hinblick auf die Ostverträge die Formel "pacta sunt servanda" bemüht wird, so sehr werden andere gültige Rechtsnormen politisch zur Disposition gestellt. Können völkerrechtliche Verträge und ihre Verbindlichkeit nach ihrer wechselnden politischen Aktualität und Opportunität bemessen werden? Sicher nicht.

Diese Frage scheint aber in dem Augenblick nicht mehr mur "rhetorisch" zu sein, in dem derjenige als Störenfried und Entspannungsfeind öffentlich an den Pranger gestellt wird, der - fern von unnutzem Pathos



sehr stark" antworten 75 Prozent der Vertriebenen, die das Dritte Reich noch bewußt miterlebten. Die Bevölkerung insgesamt teilt diese Empfindung nur mit 49 Prozent. Wenn die Grünen mit 48 Prozent gerade noch diesen Durchschnittswert erreichen, so ist das vielleicht nur ein Beispiel ir, daß Verfassungslovalität und die Frage, wer wie die 12 Jahre deutscher Vergangenheit vor 1945 bewältigt hat, nicht mehr ausschließlich danach bemessen werden kann, wer am wortstärksten und lautesten das Dritte Reich in die Politik des Jahres 1985

Es gibt eine andere Quelle des Mißtrauens gegen die Vertriebenen, die aber weniger ein Vertriebenenproblem als ein nationales Problem umschreibt, obwohl es gern den Vertriebenen zugerechnet wird. Das betrifft die deutsche Wiedervereinigungsforderung und das Festhalten am Potsdamer Abkommen, das die endgültige Festlegung der Nachkriegsgrenzen Deutschlands dem Friedensvertrag

Nicht nur nach Ansicht vieler Vertriebener, sondern de jure bedeutet dies, daß auch über die Gebiete jenseits von Oder und Neiße in einer solchen und keiner anderen völker-

- nüchtern und leidenschaftslos auf die durch den Potsdamer Friedensvertragsvorbehalt "offene" deutsche Frage verweist.

Politik hat keine höhere "moralische" Qualifikation als das Recht. Es bleibt ihre Legitimationsgrundlage auch da, wo es unbequem geworden ist. Solange es nicht aufgehoben, sondern formell gültig ist, bleibt es wechselnden Mehrheitsmeinungen entzogen und auch dann allgemeinverbindlich, wenn nur eine Minderheit in einem bewußten inneren Bezug zu diesen Rechtsnormen leben sollte.

Wer dies nicht erkennt, übersieht, daß in der Demokratie Recht und Politik nicht Gegensätze sind, sondern in ihrer rechtsstaatlichen Verbindung aufeinander bezogen bleiben.

Es mag deshalb dem Denken östlicher Parteidiktaturen entsprechen, als Revisionisten und Reaktionär abzustempeln, wer die Forderung nach Einhaltung von Verträgen nicht nur auf einige wenige, sondern auf alle gültigen Verträge bezieht. Denn dort ist Recht nur Mittel zum Zweck. Wir selbst jedoch müssen, wollen wir die politischen Grundüberzeugungen unserer Gesellschaftsform nicht in FraSelektion verzichten.

Das mahnt zur Vorsicht auch im Umgang mit dem Begriff des "Nationalen", wenigstens soweit ihm demokratieferne Bedeutungselemente zugeordnet werden. Die Wahrung von Rechtspositionen hat nichts mit rechter" oder "linker" Einstellung zu tun, etwa derart, daß all dieienigen, die sich von Gesetzen und Verträgen persönlich in die Pflicht genommen fühlen als "rechts" und je nach Anlaß als \_nationalistisch" eingestuft werden könnten. Gerade die Einstellung zur Wiedervereinigung – generell zur deutschen Frage - ist nicht Indikator für irgendeine Form des "Nazismus", für Nähe oder Ferne zur Demokratie. Die Untersuchungszahlen belegen es: "Wer für die Wiedervereinigung eintritt und die endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands einem Friedensvertrag vorbehält, ist von der Demokratie als bester Staatsform, von ihrem Funktionieren und von ihrer Stärke auch in der politischen Praxis ebenso überzeugt, wie derjenige, für den diese Fragen politisch vom Zeitablauf überholt sind.

Man kann also eine Neigung feststellen, die Bevölkerung in Gruppen zu zergliedern oder neue Gruppen abzuspalten, obwohl dafür keinerlei sachliche Rechtfertigung besteht. Gleiches läßt sich in der Kennzeichnung vermeintlicher Mehr- oder Mindermeinungen beobachten: Die eigene politische Position scheint um so leichter durchsetzbar, als es gelingt, die Gegenmeinung als randseitig und überholt hinzustellen. Die Konsequenz einer solchen Strategie ist, unter Umständen auch Mehrheitsmeinungen mit dem Minderheitenetikett zu versehen. Folge: In einem solchen Meinungsklima wird die Mehrheitsmeinung kaum noch artikuliert, und derjenige, der dies gleichwohl tut, kann mit dem Schein öffentlicher Entrüstung um so wirksamer ange-

Hier liegt einer der Gründe, weshalb es einerseits über Jahre um die Frage der deutschen Teilung so still geworden war, weshalb andererseits aber heute plötzlich über die Vertriebenen als politische Minderheit diskutiert wird, die sie nicht sind. Das oben beschriebene Handlungsmuster erklärt auch, weshalb einzelne Politiker mit Forderungen in diesem Bereich auf Mehrheiten hoffen, für die es im Gegensatz zur scheinbaren öffentlichen Meinung in Wirklichkeit keine Mehrheiten gibt. Ein Beispiel ist die Anregung des SPD-Politikers Jürgen Schmude, aus der Präambel des Grundgesetzes die Aufforderung an "das gesamte deutsche Volk" zu streichen, "in freier Selbstbestimmung die Einheit und Freiheit Deutschlands zu vollenden". Das Meinungsklima suggerierte hier eine Mehrheit, die es nicht gab. 72 Prozent der Bevölkerung wollen diese rechtliche Zielbestimmung deutscher Politik nicht aufgegeben wissen. Nur 13 Prozent sagen, dieser Satz "sollte gestrichen werden". Weder SPD-Anhänger noch Vertriebene fallen aus diesem Meinungsrahmen.

Politisch willkürlich muten deshalb auch die Versuche an, Forderungen, die sich auf die nationale Identität beziehen, von vornherein einer bestimmten Gruppe zuzuordnen. Man würde damit konsequent an der Realität vorbeisteuern und - wie es geschieht - die Vertriebenen wegen eines gewissen Gleichklangs in der Deutschlandpolitik als CDU-Wählerpotential attackieren, obwohl sie in ihrer Mehrheit nachweisbar zur SPD tendieren - ganz unabhängig von Ostverträgen und sozialliberaler Ostpoli-

Man würde übersehen, daß die Vertriebenen deutsche Politik und ihre

GEBURTSTAG

Der emeritierte Ordinarius für Kristallographie und Interferenzoptik an der Philipps Universität Marburg, Professor Dr. Maurities Renninger, feierte in Marburg seinen 80. Geburtstag: Der Wissen-schaftler hatte bereits 1937 einen bis dahin unbekannten Effekt in der Wechselwirkung bei Raumpitter-Interierenzen in Kristallen ent. deckt und damit einen heute international beachteten Beitrag zur Forschung über Röntgenstrahl Interferenzen in Kristallen gelei-stet. 1946 hat Renninger den Lehrstubl für Kristallographie an der Universität Marburg mitbegrün-

#### **AUSZEICHNUNGEN**

Der Würzburger Shaats und Volkerrechtslehrer Professor Die ter Blumenwitz erhielt aus der Hand des chilenischen Botschafters in Bonn, Vasce Undiscreen den Verdienstorden Bernardo O'Higgins" der Republik Chile benannt nach dem Befreier Chiles von der spanischen Kolonialhern schaft. Der Botschafter würdigte in semer Laudatio die Verdienste von Professor Bhunenwitz im die chilenische Verfassung von 1980 an deren Ausarbeitung er beratend teilgenommen hat. Außerdem wirkte Professor Blumenwitz beratend an der Schlichtung des Streits mit Argentinien um den Beagle-Kanal mit.

Der Boehringer ingelbeim Preis ist in Mainz Professor Dr. Helmut Gabbert vom Patriologisch-Anatomischen Institut der Johannes-Guttenberg-Universität überreicht worden. Gabbert erhielt die mit 30 000 Mark dotierte Auszeichnung für eine Arbeit über Invasionsmechanismen maligner Tumoren". Der Preis ist eigentlich je zur Halfte für die Anszeichnung einer klimischen und einer theoretischen Arbeit im Fachbereich Medizin der Mainzer Hochschule gedacht. Wie der Dokan des Fachbereichs, Professor Dr. Jörg Michaelis, in der Feierstunde erläuterte, lag diesmal je doch keine preiswurdige Arbeit aus der theoretischen Medizin vor. während im Jahr davor keine klinische Arbeit ausgezeichnet worden sei.

#### MILITAR

Zu Informationsgesprächen

mit dem amerikanischen Verteidigungsminister Caspar Weinberger, dem Pentagon-Staatssekretär Fred Iklé und Generalleutnant James Ahrahamson, dem Leiter des Forschungsprojekts "Strategische Verteidigungsinitiative Jugendoffiziere der deutschen Bundeswehr nach Washington geflogen. Wie schon im letzten Jahr wird die Gruppe vom Oberst i. G. Werner Banch geleitet, dem stellvertretenden Leiter des Informations- und Pressestabes des Bundesverteidigungsministeriums in Bonn. Ziel der Reise der Jugendoffiziere, die aus einer Absprache zwischen Weinberger und seinem deutschen Amtskollegen Manfred **Wörner** herrührt, ist, die wichtigen Träger der Öffentlichkeitsarbeit der Bundeswehr "aus erster Hand" mit aktuellen Auffassingen des wichtigsten Bündnispartners der Bundesrepublik Deutschland vertraut zu machen.

### VERANSTALTUNG Der Jurist Hartmut Hentschel ist wis-senschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Demoskopie in Allensbach.

Der Empfang in der italieni schen Botschaft anläßlich des Nationalfeiertages ist in Bonn schonzu guter Tradition geworden Rund 750 Gäste folgien auch in diesem Jahr der Einladung Seiner Exzellenz Luigi Vittorio Ferraris in die Residenz. Zu ihnen gehör ten der Staatsminister im Bundeskanzleramt Friedrich Vegel, Staatssekretär Jürgen Ruhdes, Auswärtiges Amt, und der frühere Außenmmister Gerhard Schröder, die Ausländerbeauftragte Liselette Fencke, Dr. Alfred Dreg-ger, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, die Bundes tagsabgeordneten Hans Grai Huyn (CSU) und Karsten Veigt (SPD). Viele ausländische Diplomaten kamen, an ihrer Spitze der Apostolische Numbus Erzbischof Joseph Unac. In das große Defflee reihten sich Belgiens Botschafter Michel van Ussel, der niederländische Botschafter Dr. Kasper Remink der französische Gesandte Hubert de la Fertelle oud der Botschafter der Schweiz Charles Miller sowie der sowjetische Gesandte Wiedislaw Terechow.

Gertrad Khrie, Ehrenpräsiden tin des Katholischen Deutschen Frauenbundes (KDFB), ist im Alter von 88 Jahren in Altzenhausen bei Ravensburg gestorben. Frau Ehrle gehörte lange Zeit dem Vorstand der Weltunion Katholischer Frauenorganisationen an und war Gründungsmitglied der Arbeitsgemeioschaft Katholischer Frauenverbände und gruppen des Deutschen Frauenrates sowie des Müttergenesungswerkes.

#### Kanzler will in Hannover seine Ostpolitik präzisieren Hupka dankt Kohl Vor der Rede Kohls auf dem Deutschland-Treffen der Schlesier / Vogel erinnert an Weizsäcker

Wie selten zuvor in den vergangenen Jahren wird sich das Interesse der Öffentlichkeit in der Bundesrepublik Deutschland am Wochenende auf das Deutschlandtreffen der Schlesier in Hannover konzentrieren. Brisanz erhält das Treffen vor allem durch die Anwesenheit und durch die Rede von Bundeskanzler Helmut Kohl. Der letzte Bundeskanzler, den die Schlesier auf einem Deutschland-

treffen zu Gesicht bekamen, war Lud-

wig Erhard im Jahre 1965.

Mit seiner Anwesenheit demonstriert Kohl Verbundenheit mit den Heimatvertriebenen. Gleichzeitig aber wird er die Gelegenheit nutzen, ein Bild der Ostpolitik der Union zu entwerfen, das keine Spielräume für Illusionen läßt. Die unionsgeführte Bundesregierung, so wird der Tenor sein, steht zu den Ostverträgen, aber vertritt auch die Rechtspositionen in der deutschen Frage. Das heißt: Deutschland ist im Jahre 1945 nicht untergegangen, es besteht in den Grenzen von 1937 fort, die endgültige Festlegung der Grenzen Deutschlands ist einer künftigen demokratischen gesamtdeutschen Regierung vorbehalten. Daran ändern auch die

Ostverträge nichts. Für Irritationen im Verhältnis zwischen Regierung und Landsmannschaft hat his in diese Woche die in sei nicht das Ende des Krieges, son-Recklinghausen erscheinende Zei-

GEORG BAUER, Hamburg tung "Der Schlesier" gesorgt. So war zu Anfang des Jahres ein Artikel erschienen, in dem der Vormarsch der Bundeswehr bis zur sowjetischen Grenze theoretisch durchgespielt und die These vertreten worden war, Moskau durch eine entschlossene Politik zu schwächen. In Bonn war damals von "einem Machwerk" die Rede, das "schädlich und töricht" sei. Forderungen nach einem Verzicht des Kanzlers auf einen Auftritt in Hannover, vor allem von sozialdemokratischer Seite erhoben, war man mit dem Argument entgegengetreten, solche Artikel könnten für den Kanzler nicht Maßstab für sein Verhältnis zu den Vertriebenen sein.

Neues Öl goß die Wochenzeitung dann ins Feuer, als Vorbehalte gegenüber der Rede des Bundespräsidenten Richard von Weizsäcker am 8. Mai im Bundestag artikuliert wurden. Die Geburtsstätte der nationalsozialistischen Bewegung sei eigentlich nicht München, sondern Versailles gewesen, meinte das Blatt unter Hinweis auf eine geschichtliche Mitverantwortung der Siegermächte des Ersten Weltkrieges für die Probleme in der Weimarer Republik. Von Weizsäcker hingegen hatte ausgeführt, der 8. Mai 1945 dürfe nicht vom 30. Januar 1933 getrennt werden und die Ursache von Flucht, Vertreibung und Unfreiheit

gen nach einem Redeverzicht Kohls. der die Angriffe der Wochenzeitung als "ebenso töricht wie dümmlich" bezeichnet hatte, waren zurückgewiesen worden. Sippenhaft, so hieß es, komme nicht in Frage.

Den Auftritt des Kanzlers in Hannover wird vor allem die polnische Regierung mit Aufmerksamkeit verfolgen. Sie erwartet, daß Kohl entschieden gegenüber angeblichen "revisionistischen Tendenzen" in der Bundesrepublik auftritt. Auffallend war, daß sich im Zusammenhang mit dem Treffen in Hannover nicht Warschau, sondern der Primas der katholischen Kirche, Kardinal Glemp, zu Wort gemeldet hat. Er warf der Landsmannschaft vor, "wahrhafte Verständigung zu verhindern, weil sie auf ziemlich künstliche Weise das Heimweih aufrechterhält".

Der Präsident des Bundes der Vertriebenen, der CDU-Abgeordnete Herbert Czaja, wollte das nicht auf den Schlesiern sitzenlassen. In einer Replik nennt der Oberschlesier Czaja des Kardinals Glemp Kritik kurzerhand "lieblos, ungerecht, ja unchristlich verletzend". Unterdessen hat SPD-Oppositionsführer Hans-Jochen Vogel den Bundeskanzler aufgefordert, den Schlesiern auf ihrem Treffen "die ungeschminkte Wahrheit" über die Oder-Neiße-Linie zu sagen.

Die Empörung ging bis tief in die In einem Beitrag für die "Augsburger Reihen der Union. Erneute Forderun- Allgemeine" schrieb Vogel, diese Allgemeine" schrieb Vogel, diese Wahrheit müsse Kohl zudem so eindeutig formulieren, "wie der Bundespräsident das in seiner großen Rede vom 8. Mai 1985 getan hat".

Vogel wies ausdrücklich auf die Kernpassagen der Rede von Weizsäcker zum Thema Gewaltverzicht hin: "Gewaltverzicht heute heißt, den Menschen dort, wo sie das Schicksal nach dem 8. Mai hingetrieben hat und wo sie nun seit Jahrzehnten leben, eine dauerhafte, politisch unangefochtene Sicherheit für ihre Zukunft zu geben. Es heißt, den widerstreitenden Rechtsansprüchen das Verständigungsgebot überzuordnen." An dieser Aussage müsse sich Kohl am Sonntag messen lassen, schrieb Vogel. Die Vertriebenen hätten ein Recht darauf zu wissen, woran sie in dieser elementaren Frage mit dem Bundeskanzler seien. Kohl müsse in Hannover Farbe bekennen.

Der polnische Außenminister Stefan Olszowski betonte gestern in Wien, es bestünden von polnischer Seite keine prinzipiellen Einwände gegen das Schlesier-Treffen. Es sei natürlich, daß Menschen mit einem gemeinsamen kulturellen Erbe zusammenkämen. Man werde jedoch sehr genau zuhören, was in Hannover gesagt und ob etwa die "polnische Westgrenze" in Frage gestellt

"Schlesier"-Attacke führt zu Irritationen unter Vertriebenen GERNOT FACIUS, Benn

Stärker hätte der Kontrast nicht sein können. Der Vorsitzende der Landsmannschaft Schlesien, Herbert Hupka (CDU), äußerte Worte des Dankes an den Bundeskanzler, "der die Rechtspositionen, die für das Offenhalten der deutschen Frage sprechen, aufgreift und sie auch im Ausland vertritt, so daß heute mehr Leute von der offenen deutschen Frage Bescheid wissen als vor zehn Jahren". Kurze Zeit später hielt die in Recklinghausen erscheinende Wochenzeitung "Der Schlesier", die von der Landsmannschaft als Mitteilungsorgan genutzt wird, demselben Kanzler "Verletzung der Amtspflicht" vor.

Es geht um Kohls Außerung im Bericht zur Lage der Nation, daß die Bundesrepublik Deutschland keine Gebietsansprüche gegenüber Polen erhebe. Der Kanzler hat allerdings ausdrücklich den Friedensvertragsvorbehalt erwähnt; auch ein Grund für Hupka, dem Regierungschef im Vorfeld des Schlesier-Treffens zu danken. Für Hupka ist, wie für die Mehrheit auch in der CDU/CSU, der Warschauer Vertrag eine "Beschreibung des gegenwärtigen Zustandes". in erster Linie eine Vereinbarung über Gewaltverzicht. Er macht nicht in Konfrontation, für ihn wäre es ohnehin "unsinnig, immer nur besserwisserisch durch die Lande zu zieben". Hupka: "Hier kommt es darauf an, mit der Bundesregierung zu einer Gemeinsamkeit für ganz Deutschland zu gelangen."

Der Bundesminister für Innerdeutsche Beziehungen, Heinrich Windelen, versicherte, die Bundesregierung stehe "vertragsgetreu zu verbindlichen Abmachungen früherer Regierungen". Der Kanzler werde dies auch auf dem Treffen bekräftigen. Windelen stellte als Grundsatz heraus, den trennenden Charakter der Grenzen zu überwinden.

Daß aus der Redaktion des "Schlesier" immer wieder politisch schrille Töne dringen, wird auch in den Führungsspitzen der Landsmannschaft mit Unbehagen beobachtet. Das Blatt des Verlegers Hans-Jochen Ilgner ist nicht das "Organ" der Landsmannschaft. Hupka: "Ich hatte immer etwas gegen Zentralorgane." Aber sei-ne Organisation hat über die Wochenzeitung die Moglichkeit, an die Mitglieder mit Mitteilungen und Artikeln beranzukommen. Viele Kommentare tragen die Autorenzeile "Herbert Hupka".

Daß der Ruf nach "Konsequenzen" angesichts der Fehlleistungen der vergangenen Wochen nicht unbeantwortet bleiben kann, gestehen auch führende Mitglieder der Landsmannschaft ein Grundlegende Andermgen im publizistischen Konzept der Landsmannschaft sind aber auch eine Frage des Geldes.

politische iderstand so s für ums ehr, an der oder gar min Betrach dese zu diese a velcher Fa est minima meser Disk # Watern Die Tatsac ach der Bunc ichen Jugen Laus dem \ ion nicht n a weist me don frühzeit ang daß di **meskommis** eressengru

propas

ehr geehr

in Three Se Werner K

bet sich G bet Der G duß XII. V

de nicht ei

z sondern t

a diesem

an diesen ach die Jun gefied in hate Union hat lang S

bir lang Bir disimmung Bir distriction Mi a strittigen E pa Mitgliede s milachtet bin in Se beneinsamen dad ausgebr

Mangeblich

allem zw

West Be

Bundes

Moskaue

ster leiten ener Kahls espiele als g and geführt wistimmen. ander einer n podorganisati **n** Jugendlic m eine Spur en Massen eg hat

adı in ilhrer V

ssellungen

Schlesi Jusere Scl meinte de ak eigentlic an Die Ku

ach nicht, auf

gen Oper-Of

onisten 🗀

ab mit schles sti die Histo #aπ doe sic der den Track Offensichtlic 1000 Schlesic a jedes Jahr den des ta desien fahr dischen helf when, Free haben Di disiem', el die ohn derlige Zer der Bonn

icher gehö
ich die Land
ich die Land
icheiern. Ih
dienert we
dienestande
ingestande
in welche Mer war es Mestich ha Inschen eine Inschen Aus

Wort ( Nie gab die dem newohne. <sup>nen</sup> stärl versichtli druck in

leben ge nie gab e Hoffnung licht ichkeit Schätzun Macht un ningensc! Sicherun schenking egt gewei 6 hat Renninger de

enden Leiter des luiss and Pressestates de le eidigungsministerium: Ziel der Reise der Juge e, die aus einer Abspira Weinberger und en Amtskollegen Mass herrührt, ist, die 165 ager der Öffentlichte er Bundeswehr ausse mit aktuellen Auflass es wichtigsten hink s der Bundestate niand vertraut zu mate RANSTALTUNG

Emplang in der Botschaft anläßlich de nertages ist in Bounst Tradition gents.

50 Gaste folgten and

Jahr der Einladungser na Luigi Vittorio Fers Residenz Zu ihnen : Staatsminister in R elerami Friedrich ekreiar Jürgen rises Amt unader ninister Gerhard Se Auslanderbeauln Funcke, Dr. Alfred by Sizender der CDUS stagsfraktion, die Bussenstein Haus Geordneten Haus Hausen CSU und Karstein Hausen Hau Viele alisiandische lie kamen an three Spite hach in day große is the Char. In day große is the Saigh Boles is the van Ussel, der meler Betschäfter Dr. far der ganzösische Hubert de la Fortelle o'schafter der son Multer sonie det son

rud Ehrle. Errenpris Kainelischen Della Bundes (KDFB), ist in SS Jahren in Alimie PERSONAL SESTOTAL ehore lance Zeit den er Weltunion kathalist organisationer all infra organisationer all infra mesmitelied der ähre schaft Schulischer in mae und stippe hen Krailendles sille Succession Services

estricte Whatishing

## Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Propagandaschau

Sehr geehrte Damen und Herren.

in Ihrer sehr zutreffenden Kritik von Werner Kahl an der Vorbereitung der Moskaner Weitjugendfestspiele findet sich eine kleine Ungenauigkeit Der "Gemeinsame Arbeitsausschuß XII. Weltjugendfestspiele" in der Bundesrepublik Deutschland wurde nicht erst im Herbst 1984 gebildet, sondern bereits am 11. April 1984.

Zu diesem Zeitpunkt war auch noch die Junge Union Deutschlands Mitglied in diesem Ausschuß. Die Junge Union hat sich dann ein halbes Jahr lang gegen undemokratische Abstimmungsmanöver in diesem Gremium gewandt; als jedoch offensichtlich Mehrheitsentscheidungen in strittigen Fragen von moskauhöri-gen Mitgliedern des Arbeitsausschusses mißechtet wurden, ist die Junge Union im September 1984 aus dem Gemeinsamen Vorbereitungsaus-

Maßgeblich waren für uns dabei vor allem zwei Gründe: Einerseits sollte West-Berlin als eine selbständige politische Einheit zu diesen Jugendfestspielen eingeladen werden. Da dies gegen unseren entschiedenen Widerstand so vorgesehen wurde, gab es für uns keinerlei Möglichkeit mehr, an der Vorbereitung mitzuwirken oder gar eine Teilnahme in Moskau in Betracht zu ziehen. Zudem war schon zu diesem Zeitpunkt absehbar. zu welcher Farce die Weltjugendfestspiele geraten würden, da natürlich selbst minimale Möglichkeiten kontroverser Diskussion nicht zu erwar-

Die Tatsache, daß mittlerweile auch der Bund der Deutschen Katholischen Jugend, die Jungen Liberalen u. a. aus dem Vorbereitungsausschuß ausgetreten sind und wie die Junge Union nicht nach Moskau fahren werden, weist meines Erachtens unsere schon frühzeitig getroffene Einschätzung, daß die nationale Vorberei-tungskommission von ideologischen Interessengruppen dominiert ist und sich in ihrer Vorgehensweise von den Vorstellungen der Moskauer Veranstalter leiten läßt. Der Feststellung Werner Kahls, daß die Weltjugendfestspiele als große Propagandaschau durchgeführt werden sollen, ist völlig

Am Rande sei bemerkt: Als Vorsitzender einer nicht gerade kleinen Jugendorganisation habe ich noch keinen Jugendlichen getroffen, der auch nur eine Spur von Interesse an solchen Massenfimktionärstreffen ge-

> Mit freundlichen Gräßen Chr. Bōhr, Junge Union, Bonn

#### Schlesier-Bild

\_Hier wolmten wir mal . . . "; WEL/F vam I.
Juni

"Unsere Schlesier". Welche Schle sier meinte der Norddeutsche Rundfunk eigentlich? Mich offensichtlich nicht. Die Kulturschaffenden sicher auch nicht, außer Horst Bieneck, unseren Ober-Oberschlesier. Nicht die Komponisten oder diejenigen, die sich mit schlesischer Musik befassen. nicht die Historiker, auch nicht diejenigen, die sich mit dem Volkslied oder den Trachten beschäftigen.

Offensichtlich auch nicht die 60 000 Schlesier, die seit vielen Jahren jedes Jahr vollbepackt mit den Dingen des täglichen Bedarfs nach Schlesien fahren und dort Polen und Deutschen helfen, die Kirchen wieder aufbauen, Freundschaften geschlossen haben. Diese Schlesier gehören offensichtlich nicht zu "unseren Schlesiern", ehensowenig wie diejenigen, die ohne öffentliche Hilfe das großartige Zentrum "Haus Schlesien" bei Bonn aufgebaut haben.

Sicher gehören selbstverständlich auch die Landsmannschaften zu uns Schlesiern Ihre Arbeit darf nicht verkleinert werden. Dr. Hupka, dies sei zugestanden, ist in der Sendung einigermaßen fair behandelt worden. Aber welche Verengung aus Un-

Oder war es mehr als Unkenntnis? Schließlich bat das Norddeutsche Fernsehen einen ganzen Tag in einer der besten Ausstellungen über schlesische Kunst für diese Sendung ge-

#### Wort des Tages

99 Nie gab es eine Zeit, da die dem Menschen innewohoende Tugend einen stärkeren und zuversichtlicheren Ausdruck im alltäglichen Leben gebraucht hätte; nie gab es eine Zeit, da Hoffnung auf Unsterblichkeit und Geringschätzung irdischer Macht und irdischer Errungenschaften für die Sicherung der Menschenkinder notwendiger gewesen wäre.

Winston S. Churchill; brit. Staats-mann und Autor (1874–1965)

filmt, ohne daß ein einziges Bild hier von erschienen wäre. Schlesien, das Land. in dem Hoffmann von Failersleben die deutschen Volkslieder ge-

sammelt hat, repräsentiert durch

"Dobsche, dobsche, traliala". Soll

man darüber lachen oder weinen? Mit freundlichen Grüßen Dr. K. Ullmann

#### Der Bibelleser

Stephan Hermlin erhielt für seine Bemerkung "als 16jähriger über die Bibel zum Kommunismus gefunden zu haben" begeisterten Beifall auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag. Als alter Knabe muß ich dazu sagen: Auch ich glaubte in der Jugend kurzeitig, Christentum und Kommunismus seien vereinhar.

Weil Kommunisten aber immer wieder betonten, es gäbe keinen Gott Religion sei "Opium für das Volk" (und auch Mithilfe der diesbezüglich gleichgestimmten Nationalsoziali sten) mußte ich erkennen: Wer der Glauben an Gott bekämpft, bekämpft die Menschlichkeit.

Handelt man im kommunistischer Herrschaftsbereich heute anders als bei Hitler? Werden Bibelleser dort nicht ebenso ungern gesehen und brutal behandelt? Können sie mit gutem christlichen Gewissen Kommunisten werden und bleiben, wenn der Kampf gegen ihre Religion anhält, gelegentlich gar ein Priester ermordet

In Polen hätte dem Schriftsteller Hermlin kein einziger Christ "begeisterten Beifall" gespendet.

Nachdenklich grüßend und zu-

W. Kurz Duisburg 11

# Zahlenspiele

"Saftige Preise"; WELT vom 31. Mai

Sehr geehrte Herren, es wird vom "Wahnsinn in Teilbereichen des europäischen Agrarmarktes" gesprochen; "werden doch in der EG alljährlich Millionen Tonnen von Orangen auf die Müllhalden ge-

Ich bin einverstanden, daß man die Vernichtung von Lebensmitteln als Wahnsinn bezeichnet; aber ich finde es leichtfertig, wie der Kommentator mit Zahlen jongliert, die nicht der Wirklichkeit entsprechen: Im letzten Jahr wurden genau 686 000 Tonnen Orangen interveniert; d. h.: zum Teil vernichtet, zum Teil aber auch ver-Millionen Tonnen zu sprechen, ist al-

so schlicht unwahr. Das Europäische Parlament hat in den letzten Jahren viel Kraft darauf verwandt, daß Interventionen, die zur Vernichtung von Lebensmitteln führten, unterbleiben. Mit teilweisem Erfolg. Denn der Weg dorthin ist mühsam, u. a. deshalb, weil oft Investitionen für Vermarktungseinrichtungen z.B. in Italien gegeben werden müs-

Das Verstärken von Vorurteilen hilft hier also bestimmt nicht.

Mit freundlichen Grüßen Horst Langes, Mitglied des Europäischen Parlaments

#### Schwarzarbeit

Schwarz auf weiß"; WELT vom 28. Mai

Peter Gillies sieht die Ursachen für die in der Bundesrepublik Deutschland verbreitete Schattenwirtschaft in den "zu hohen Steuern, Abgaben und Nebenkosten der "weißen Arbeit", obwohl er einleitend über eine Untersuchung in Italien berichtet, in welcher festgestellt wurde, daß dort mindestens 20 Prozent des Bruttosozialprodukts durch Schwarzarbeit erstellt wird.

Die als Ursachen der Schwarzarbeit erwähnten Ausgaben in Italien sind jedoch bedeutend niedriger als in der Bundesrepublik Deutschland. Schwarzarbeit kann die offiziellen Löhne – unabhängig von deren jeweiiger Höhe – immer beachtlich unterbieten. Wenn jemand zusätzlich zu seiner regulären Arbeit (in seinem Urlaub, als Krankgeschriebener, Sozialhilfe-Empfänger oder unterstüt-zungsberechtigter Arbeitsloser) arbeitet, kann er seine Arbeitskraft billig anbieten, ebenso wie gestohlene oder geschmuggelte Ware billiger verkauft werden kann als in einem ordnungsgemäß geführten Geschäft. Deshalb kann jedoch nicht gefolgert werden, daß in jenem Geschäft die Preise überhöht sind.

In den Ländern der Dritten Welt, wo die Löhne so niedrig sind, daß sie kaum zum Lebensunterhalt reichen, gibt es keine Sozialhilfe oder Arbeitsloseminterstützung. Dort werden die Löhne durch Kinderarbeit unterboten. Verdient ein Arbeiter in Indien eine Mark pro Tag, so bekommt ein Kind 15 Pfennige. In Hongkong, einer Stadt mit sehr niedrigen Löhnen, haben Vietnam-Flüchtlinge, die in Sammellagem leben, die dortigen Löhne unterboten, um sich eine zusätzliche Einnahme zu verschaffen.

Hochachtungsvoll H. Wittenberg.

# **Wenn Sie beim Auto höchste** Sicherheit suchen, werden Sie erstens stets Elektronik finden.

# **Und deshalb zweitens BMW.**

# **Aktuelles Beispiel:** Das Airbag-System.





Mehr Sicherheit beim Automobil heißt heute Elektronik. Und Elektronik im Automobil heißt

Jeder Fachmann weiß: Ebenso wie bei der Wirtschaftlichkeit und der Umweltfreundlichkeit sind entscheidende Fortschritte auch bei der Sicherheit des Automobils ohne konsequenten Einsatz der Elektronik nicht denkbar. Kein anderer Hersteller hat früher die Notwendigkeit und die Möglichkeiten der Elektronik für die Zukunft des anspruchsvollen Automobils erkannt und sie so konsequent zur Lösung komplexer Probleme eingesetzt wie BMW. Nicht nur bei der Triebwerks-Elektronik und bei Prüf-, Warn- und Informationssystemen. Auch bei der Sicherheit. Dadurch hat sich BMW ein großes Know-how

erarbeitet, mit dessen Hilfe sich auch zukünftige

Probleme schneller und zuverlässiger lösen

Ein Beispiel für dieses Know-how ist die Sensortechnik, mit der Informationen über vielfältige, komplizierte mechanische oder thermische Funktionen des Automobils an die Elektronik weitervermittelt werden.

Und ohne die zuverlässige, sichere Arbeitsweise dieser Sensortechnik sind auch so wichtige Sicherheitseinrichtungen wie z.B. das ABS oder auch das Airbag-System nicht denkbar.

#### Das Airbag-System für die 7er Reihe: Automatisch besser geschützt.

Der Airbag ergänzt das Gurtsystem perfekt. Er kann bei Kollisionen mit Frontaufprall die Sicherheit für den Fahrer noch einmal vergrößern. Ab einer exakt definierten Verzögerung des Automobils wird bei einem Aufprall ein in der Lenkradpraliplatte untergebrachter Nylon-Luftsack durch einen Gasgenerator innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde (ca. 30 ms) mit einem speziellen Gasgemisch gefüllt und aufgeblasen. So kann zuverlässig verhindert werden, daß der Fahrer mit dem Lenkrad in Berührung kommt

Dabei erfolgt die Zündung so schnell, daß sie - abgesehen vom Geräusch - kaum wahrgenommen wird. Da sich der Luftsack sofort danach wieder entleert, tritt eine Sichtbeeinträchtigung nicht ein.

Die hochentwickelte Sensortechnik des BMW Airbag-Systems sorgt für 2fache Sicherheit.

Die Funktionssicherheit des Airbags hängt vor allem von der Sensortechnik ab. Die BMW Erfahrung mit diesen gerade für lebenswichtige elektronische Systeme außerordentlich bedeutsamen Bauteilen kommt dem Fahrer hier ganz unmittelbar zugute. Dabei verlassen wir uns zur Sicherheit nicht nur

auf einen Sensor zur Erkennung von kritischen Verzögerungswerten: Das BMW Airbag-System arbeitet mit insgesamt 3 Sensoren. Damit ist die Funktionsfähigkeit im Notfall garantiert und zugleich eine Fehlfunktion aus-

Eine Sicherheitsschaltung gewährleistet die Systembereitschaft selbst bei Ausfall des Bord-

Das BMW Airbag-System ist ein weiterer überzeugender Beweis dafür, daß wirklicher Fortschritt im Automobilbau untrennbar mit dem Einsatz fortschrittlicher Technik verbunden ist.

Entscheiden Sie sich für einen BMW. Bei keiner Alternative profitieren Sie so umfassend von den Vorteilen anspruchsvollster Elektronik.



# Worms: Rau hat den Konsens verletzt

Farthmann kündigt Widerstand gegen Bonner Steuerpläne an

verpulvert".

Gegen Gleichschaltung

Worms entgegnete, die CDU werde

das Spiel nicht mitmachen, das heiße

"Rau ist der Ministerpräsident der

Umarmungen und Farthmann der Wadenbeißer". Er sagte, was

Farthmann vor dem Landtag geboten

habe, sei "eine Mischung aus Mär-

chen, Behauptung, Polemik und die

Weigerung, auf unsere Fragen zu ant-

worten". Farthmann sei verantwort-

lich für das schlechte Klima im Land-

Auch der FDP-Fraktionschef Achim Rohde befürwortete die Steu-

ersenkungspläne der Bundesregie-

rung. Er forderte eine "andere Ta-

rifpolitik ohne vollen Lohnausgleich

und eine Qualifikationsoffensive" auf

dem Arbeitsmarkt. Es sei die Schuld

der SPD-Bildungspolitik, wenn es

heute einen großen Facharbeiterman-

gel gebe und zuviele, die an den Er-

fordernissen des Arbeitsmarktes vor-

beistudierten. Angesichts dieser wirt-

schaftlichen Defizite benutze Johan-

nes Rau "Friedens-, Freundschafts-

und Eierkuchenappelle ohne Ver-

bindlichkeiten, Schönfärberei als

Stilmittel der Politik". Die FDP wer-

de für mehr journalistische Unabhän-

gigkeit und weniger Gängelei in

Schulen und Universitäten und das

ganze Parlament dafür sorgen, daß

"eine Gleichschaltung des Beamte-

napparates mit der Mehrheitspartei

WILM HERLYN, Düsseldorf klinge wie Hohn, wenn der Bund die Kommunen zu größeren Investitio-Schroffe Gegensätze wurden genen auffordere, ihnen aber gleichzeistern im Düsseldorfer Landtag bei tig hohe finanzielle Mehrbelastungen der Debatte über die Regierungseraufbürde. Er warnte: "Wenn Sie nicht klärung von Ministerpräsident Joauf Bundesebene dafür sorgen, daß hannes Rau (SPD) deutlich. Die Frakwir auf Heller und Pfennig einen Austionschefs von CDU und FDP, Berngleich bekommen, werden wir Sie vor den Bürgern dieses Landes öffentlich hard Worms und Achim Rohde, boten Rau zwar eine parlamentarische Zuanklagen." Farthmann forderte Bonn sammenarbeit an, versprachen aber auf, "endlich beschäftigungspolitivor allem, "das Wächteramt der sche Maßnahmen zu ergreifen". Kürz-Opposition im Sinne des Wählers zu lich allerdings hatte der SPD-Fraktierfüllen". Worms stellte heraus, die onsvorsitzende die Vorstellungen des Union werde sich nicht die Rolle als Deutschen Gewerkschaftsbundes ab-Watschenmann der SPD" zuweisen gelehnt, die Regierung Rau müsse als lassen, sie werde keine "Opposition erste ein mit öffentlichen Mitten fisein, die reagiert, sondern vor allem nanziertes Beschäftigungsprogramm eine Opposition der Initiativen". auflegen. Damit werde \_nur Geld

Rau warf er vor. ungeachtet seiner Beteuerungen keine Gemeinsamkeit zu wollen. Sein Alleinvertretungsanspruch sei \_eine Absage an den Konsens, eine Absage an ein Miteinander aller Mitglieder des Landtages zur Lösung dringender Probleme Nordrhein-Westfalens". Die CDU sei zur Zusammenarbeit bereit, aber sie lasse sich nicht in eine Arbeitsteilung hineintreiben, wonach "die Regierung die Geschenke verteilt und wir oder die Bundesregierung die politische Rechnung bezahlen sollen. Die Hauptverantwortung", fuhr Worms fort, "beispielsweise für die Zerrüttung der Staatsfinanzen liegt allein bei der Bundesregierung."

#### Rechenschaft

Er kündigte an, die Union werde die Landesregierung herausfordern, stärker als bisher ihr Abstimmungsverhalten und ihre politische Einflunahme im Bundesrat und im Parlament zu diskutieren. Dabei lobte er die Bundesregierung, "die auf dem richtigen Wege mit ihrer Wirtschaftspolitik ist" und wesentliche Voraussetzungen schaffe, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Dabei nannte Worms ausdrücklich die Pläne Bonns zur Steuerentlastung.

In einer furiosen Entgegnung kündigte der neue SPD-Fraktionschef Friedhelm Farthmann den \_erbitterten Widerstand" gegen die Steuerpläne der Bundesregierung an. Sie seien für die Bundesländer und die Gemeinden nicht zu verantworten. Es

# "Bonn gegen Namibia-Politik Südafrikas"

Die Rede des Bonner UNO-Delegierten Hans-Werner Lautenschlager zur Namibia-Debatte vor dem UNO-Sicherheitsrat hat die Differenzen innerhalb der deutschen Namibia-Politik sichtbar werden lassen. Eine Interimsregierung, wie Südafrika sie am kommenden Montag in Namibia einrichten will, "hat keine Aussicht auf Anerkennung durch die Bundesrepublik", erklärte Lautenschlager zur Eröffnung des dritten Tages der Namibia-Debatte in New York. Die Bundesregierung lasse keinen Zweifel daran, daß sie die von Pretoria angekündigten einseitigen Maßnahmen in Namibia als "null und nichtig" betrachte, sagte der Botschafter. Demgegenüber waren namhafte

Abgeordnete der Bonner Koalition dafür eingetreten, der Übergangsregierung in Namibia eine Chance zu geben. "Ich sehe keinen Grund, einer solchen Regierung die deutsche Unterstützung zu versagen, sofern sie nicht die einseitige Unabhängigkeit vorbereitet oder für sich selbst internationale Anerkennung will", hatte der Vorsitzende des Auswärtigen Bundestagsausschusses, Werner Marx (CDU), ausgeführt. Der FDP-Abgeordnete Olaf Feldmann hatte erklärt: "Man kann etwas, das faktisch existiert, nicht als null und nichtig ansehen." Einige Abgeordnete wollen ebenso wie der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Wolfgang Zeidler, an der Amtseinführung des namibischen Kabinetts teilnehmen.

Dagegen sagte Lautenschlager, mit dem Plan einer Interimsregierung mißachte Südafrika die vom UNO-Sicherheitsrat verabschiedete Namibia-Resolution 435. Diese Resolution, die Lautenschlager als den einzigen Weg zur Unabhängigkeit Namibias bezeichnete, sieht unter anderem freie Wahlen unter UNO-Aufsicht für das südwestafrikanische Land vor.

Südafrika begründet die Installierung der Übergangsregierung mit der Präsenz kubanischer Truppen in Angola, die der Unabhängigkeit Namibias noch im Wege stünden. Eine Interimsregierung - unter Ausschluß der Befreiungsbewegung Swapo - sei vorläufig die einzige Alternative.

# Offentlicher Dienst nimmt Bonner Sparpolitik unter Beschuß

Planstellenabbau und Beforderungsstau "wirken verheerend" / Zollbeamte "sind verbittert"

GEORG BAUER, Kiel Kritik an den Sparmaßnahmen der Bundesregierung haben der Vorsitzende des Deutschen Beamten-Bundes, Aifred Krause, und der Vorsitzende des Bundes der Deutschen Zollbeamten, Richard Müller, geübt. Auf der Bundesversammlung der Zollbeamten in Kiel sagte Krause. den Staatsbediensteten böten sich durch die überzogenen sparpolitischen Vorgaben in der Dienstrechtspolitik keine Perspektiven mehr. Ein weiteres Absinken der Motivation und Leistungsbereitschaft müsse verhindert werden. Als besonders verheerend wirkt sich seiner Meinung nach der Beförderungsstau auf die Leistungsbereitschaft im öffentlichen Dienst aus. Fehlentwicklungen als Folge von Planstellenabbau, Einstellungssperren, Beförderungsstopp und unterbliebene Stel-

Schärfer ging Müller mit dem Kurs der Bundesregierung ins Gericht. Die

lenhebungen müßten jetzt bereinigt

#### **OB** Jentsch abgewählt

dpa, Wiesbaden Der von der CDU gestellte bisherige Oberbürgermeister von Wiesbaden, Hans-Joachim Jentsch, ist auch im notwendigen zweiten Wahlgang von der Stadtverordnetenversammung der hessischen Landeshauptstadt abgewählt worden. Als Nachfolger wollen SPD, Grüne und FDP am 10. Juli den bisberigen Sozialdezernenten und SPD-Spitzenkandidaten bei der Kommunalwahl im Frühjahr,

Für den von der SPD-Fraktion eingebrachten Antrag auf Abwahl des seit zweieinhalb Jahren amtierenden CDU-Politikers sprachen sich in namentlicher Abstimmung die 42 Stadtverordneten von SPD (36 Mandate) und Grünen (sechs Mandate) aus. Die 34 CDU-Parlamentarier stimmten geschlossen gegen den Antrag, während die FDP-Fraktion (fünf Sitze) sich der Stimme enthielt.

Achim Exner, zum OB wählen.

Abgewählt wurden bislang auch zwei Landräte. Die CDU hat in einem Fall - Marburg - mit einer Klage reaStimmung der Zollbeamten, die in der Struktur der Beamtenschaft das Schlußlicht bildeten, habe angesichts ihrer Zukunftsaussichten bei wachsender Arbeitsbelastung durch eine Flut von Verordnungen, insbesonde-re aus dem EG-Bereich, einen Tiefounkt erreicht. Müller. Viele sind verbittert darüber, daß der sogenannte Beförderungs- und Verwendungsstau bei den Bundeswehroffizieren inzwischen vor der Auflösung steht, für den Zollbeamten jedoch bisher so gut wie nichts geschehen

Der Vorsitzende der Zollbeamten erinnerte auch an den schwelenden Streit zwischen Bundesgrenzschutz und Zoll bei der Wahrnehmung grenzpolizeilicher Aufgaben. Im Frühighr 1984 hatte sich Bundesinnenminister Zimmermann gegen den Willen seines Kabinettskollegen Stol-tenberg gegen die ausschließliche Übernahme dieser hoheitlichen Aufgabe durch den Zoll ausgesprochen. Aus den Worten Müllers jedoch wur-

#### Notare warnen Gesetzgeber

Vor Angriffen auf die Rechtssicherheit hat der Präsident der Bundesnotarkammer, Professor Helmut Schippel, gewarnt. Zur Eröffnung des 22. Deutschen Notartages in München wies er auf die Gefahren einer überhasteten Rechtsetzung und eines Gerechtigkeitsperfektionismus der Richter hin. "Zu rasche, zu jähe und zu häufige Veränderungen im Normengefüge stören die Vorhersehbarkeit der Rechtsfolgen und stören damit die Rechtssicherheit manchmal selbst dann, wenn die neue Lösung dem Ideal der Gerechtigkeit besser entspricht als die alte", sagte Schippel mit deutlicher Anspielung auf die Reformbemühungen der Koalition im Ehe- und Scheidungsrecht.

Zur Justiz meinte er, es sei problematisch, wenn "richterliche Vertragskontrolle auch dort eingreift, wo der Notar seine Pflichten erfüllt hat". Er bezog sich auf eine zunehmende Tendenz der Gerichte, notarielle Eheoder Scheidungsfolgenverträge ganz oder teilweise für nichtig zu erklären.

de deutlich daß der Zoll bei dem seiner Meinung nach kostengunstigeren Modell auf Zeit setzt, zumal mehrere Probleme auf einmal gelöst werden könnten. Zum einen könnte der Zoll seinen Nachwuchsbedarf im mittleren Dienst aus den Verbänden des BGS decken, zum anderen wäre der BGS seiner Personalprobleme le-

In Vertretung des Dienstvorgesetzten der Zollbeamten, des Bundesfinanzministers Stoltenberg, verteidigte der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Hansjörg Häfele, den Kurs der Bundesregierung. Die Entwicklung des öffentlichen Dienstes sei eingebettet in die Entwicklung der Wirtschaft und Finanzen, meinte Häfele. Die Politik der Sparsamkeit müsse fortgeführt werden, wenn die Treppe auf Dauer nach oben führen solle. Häfele ließ allerdings wissen, daß Stoltenberg zur Zeit daran arbeite, eine günstigere Beförderungslage für die Zollbeamten berbeizuführen.

#### **Brandt will** Koschnick halten

Der SPD-Vorsitzende Willy Brandt will heute am späten Abend in seiner Wohnung in einem persönlichen Gespräch versuchen, Hans Koschnick von einem Rücktritt als Senatspräsident in Bremen abzuhalten. Doch die Amtsmüdigkeit nach 18 Jahren an der Spitze der Landesregierung, die Sehnsucht nach einem freieren Leben mit Reisen ins Ausland haben den 56jährigen schon alle bisherigen Versuche, ihn zum Bleiben zu bewegen, beiseiteschieben lassen. Deshalb blickt die Bonner SPD-Spitze eher skeptisch auf das Treffen mit Brandt, dem morgen eine Erklärung Koschnicks vor dem Landesvorstand und der Öffentlichkeit zu den Rücktritts-Spekulationen folgen soll. Nachdem die SPD in Nordrhein-Westfalen und im Saarland in Aufwind geraten ist, herrscht die Sorge, mit Koschnick in Bremen einen immer für absolute Mehrheiten guten Politiker zu verlieren, unerreicht von den potentiellen Nachfolgern Klaus Wedemeier und Claus Grobecker.

### Staatsrechtler: Asylrecht kann begrenzt werden

F. DIEDERICHS, Berlin Das Asylrecht in der Bundesrepublik Deutschland befindet sich nach Ansicht des Berliner Staatsrechtlers Professor Albrecht Randelzhofer (Freie Universität Berlin) in einer krisenhaften Situation", die durch die massenhafte Inanspruchnahme heraufbeschworen worden ist Randelzhofer, der als Verfasser richtungsweisender Gesetzeskommentare zu den renommiertesien deutschen Juristen zählt und den Berliner Senat z.B. in Statusfragen berät, wies vor dem Arbeitskreis Christlich Demokratischer Juristen in Berlin darauf hin, daß die Zahl der Asylbewerber von rund 20 000 im Jahr 1983 auf rund 33 000 im vergangenen Jahr emporgeschnellt sei.

Randelzhofer betonte, für des im Grundgesetz verankerte Recht auf Asyl für politisch Verfolgte besiehe eine "Opfergrenze", die dann erreicht sei, wenn Sicherheit und Ordnung in der Bundesrepublik gefährdet seien. Er vertrat die These, daß eine Gefahr auch dann gesehen werden müsse, wenn die Zahl der Asylanten überhand nelme Randelzhofer: Nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichies geme-Ben zwar politisch Verfolgte Asylrecht ohne Rücksicht auf ihre Zahl Wenn die jetzige Entwicklung jedoch fortschreitet, werden die obersten Verwaltungsrichter irgendwann die se Rechtsprechung zurücknehmen müssen."

Nach Auffassung Randelzhofers können staatliche Leistlingen wie So zialhilfe für Asylanten "meht in unbegrenztem Maß erbracht werden". Der Zeitpunkt, an dem die Ressourcen des Staates erschöpft seien, sei bei einer weiteren Aufwärtsentwicklung der Asylantenzahlen absehbar. Nach Randelzhofers Interpretation sight das geltende Recht die Möglichkeit vor, die Zahl der Asylberechtigten zu beschräuken. Die Sicherheit des Staates gehe dem Grundrecht auf Asyl vor. sie sei die Voraussetzung. daß überhaupt Asyl gewährt werden könne. Kritik übte Randelzhofer an der Praxis von Verwaltungsrichtern, immer häufiger gegen die Rechtspre-chung des Bundesverwaltingsgerichtes zu entscheiden. Er warf ihnen vor, mit anderslautenden Urteilen das juristische Gebiet zu verlassen, "um Publizität zu suchen



# Gute alte Zeit. Umwelt noch kein Thema (?)

Als man es Ebbe und Flut überließ, Abfälle zu beseitigen (1). privaten Müll und das, was bei Handwerk und Kleinindustrie (2) ansiel, mußte man mit den Folgen leben: Hafenstädte wie Hamburg, Bremen, Amsterdam litten unter starker Geruchsbelästigung. In den Wohngebieten am Wasser gab es mehr Ratten (3) als Menschen. Der Schlick (4) war oft Brutstätte für gefährliche Krankheiten.

1892 starben in Hamburg noch 8600 Menschen an der Cholera, die im Hafengebiet ausgebrochen war. Eine mehr- striegesellschaft und Natur.

monatige Quarantäne führte zu schweren wirtschaftlichen Beeinträchtigungen!

Heute reagiert man auf solche Probleme - meist Folgen der Übervölkerung unserer Welt - zunehmend engagiert und

In den letzten Jahren hat sich ein ganz neues Umweltbewußtsein gebildet. Mit mehr Verantwortungsgefühl für das Nebeneinander und Miteinander von moderner InduBayer hilft, dieses Denken in die Tat umzusetzen. Mit modernsten Filteranlagen, die die Luftbelastung verringern. Mit aufwendigen Kläranlagen, die unsere Gewässer schützen. Mit neuen Pflanzenschutzmitteln, die nur den Schädlingen schaden. Mit Chemiewerkstoffen, die das Leben sicherer, angenehmer und bequemer machen. Und mit Arzneimitteln die unsere Lebenserwartung weiter erhöhen. Das alles mit einem Forschungsaufwand, der Mut macht: auf eine lebenswerte Gegenwart und Zukunft.

Wenn Sie an dieser Informationsserie interessiert sind schreiben Sie uns bitte. Bayer AG, AV-WE, 5090 Leverkusen, Bayerwerk Jmwell



Nich Mk - Die Deutsch des Jashahi andesbahr. kindesinen tenehmen tracht, obw verkehrsmu verkelt sider dar intensiv dar Linie esser Linie Straft. Die S in ihren Ani alleeworfen

inen vori

' Sicherlich Verwaltung besonders & shou, weil der Zil Sehr esen orient song in eine Aufsichtsrat tiert keinen, nehmen ada a schweige sich keine l fine Tren Rechte und also des Ei des Unterne iblich - g beute in letz genig von

skzeptiert, w Regierung Geri

Die Fronte starr. Auf Mobil Oil degroßen Te dent auf de ichsische La Mentiert durch enum in Har lerbst 1984 st een um die 1 en der Mobil froder gegen feerie sind n im Wohl abe ★ Auseinand Mittlerweile ane die Prod imāte sind iiir amd 100 nch das Gelä ind dannit be a konserviere oldieser Proz

> **biann**twerde a massive Ar ing nicht ta ladergrund Minerie zu en Bekunde tsplätze in ( sam Schläg Inschaftsrau Dieses Ziel etere Ferne Mobil Oil auf ■ betriebsw a Vorstandsc k sondern n the Erfordern www zu diese ach unter then Aspekti

Das Land N

am noch lös Minerie Bes en zurücke l diese P erganzt v GmbH ein

Das I Haus

cht kan

zt werde

DIEDERICHS IN

DIEDERICHS IN Chi in der Runder cht in den Berliner cht in Stragen berät wie kreis Christiel der Aspliede in Stragen in Resin der Zahl der Aspliede in Jahr 1983 at ein Jahr 1983 at ein angenen Jahr enter angenen Jahr enter cht in Runder cht i

angenen Jahrenge

er betonte, für da: verankerte Recht is visch Verfolgte bezie enze", die dam sozie rerheit und Onton; publik gefähndet set these, daß eine Get essehen wenden mit

esehen werden me

Senen wernen me 11 der Asylanien in Randelzhofer L. 1 Rechtsprechnig in

tungsgerichtes se litisch Verfolgte is licksicht auf ihr is

ge Entwicking ide werden die den

chter irgendwan i chung zurücknen

assung Randelbox

che Leistungen wes Vlanten "nicht in ei-

erbracht werden it dem die Ressure

rschöpft seien, sijk Aufwartsentwich zahlen absehber K

Interpretation a

ier Asylberechtigun

Die Sicherheit e

dem Grundrech z

sei die Voraussetze

Asyl gewährt weg

n Verwaltungsricht

r gegen die Rechtse

Bundésvervalung

cheiden. Er war 🗽

:lautenden Urteilere

biet zu verl<u>essen, F</u>

übte Randelzhair

# WELT DER WIRTSCHAFT

## Nicht zuviel aufladen

Mk. - Die dreistindige Debatte des Deutschen Bundestags über die Bundesbahn hat das Schienenunternehmen kein Stück weitergebracht, obwohl nicht nur Bundesverkehrsminister Werner Dollinger intensiv dargelegt hat, wie gut es in letzter Zeit vorangekommen ist - in erster Linie allerdings aus eigener Kraft. Die Sozialdemokraten haben in ihren Anträgen wichtige Fragen aufgeworfen. Allerdings überwiegen die Zweifel, ob auf den von ihnen vorgeschlagenen Gleisen Fortschritt möglich wäre.

Sicherlich besitzt die Bahn einen Verwaltungsrat, mit dem sie nicht besonders gut gefahren ist. Allein schon, weil sich ein Teil der Mitglieder zu sehr an ihren eigenen Interessen orientiert. Wer jedoch die Lösung in einem paritätisch besetzten Aufsichtsrat suchen will, präsen-tiert keinen, für ein Bundesunternehmen adäquaten Ausweg. Ganz za schweigen davon, daß es dafür such keine Mehrheiten gibt.

Eine Trennungsrechnung, bei der Rechte und Pflichten des Bundes, also des Eigentümers, von denen des Unternehmens - wie allgemein üblich – geschieden würden, ist zwar überfällig. Sie wird jedoch heute in letzter Konsequenz ebenso wenig von den Verantwortlichen akzeptiert, wie dies bei der früheren Regierung der Fall war. Und die Lösung des Problems der Altschul-

den, die von der Bahn aufgenommen wurden, weil der Eigentümer seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen ist, ist leider auch nicht in Sicht

Trotzdem: Die Bahn hat eine Zukunft, die gestern eindringlich beschworen wurde. Allerdings darf man dem Zug nicht zuviel aufladen.

#### Gericht

HL - Es sollte die übliche Jahresversammlung werden, gewürzt mit Reden der Prominenz aus Agrarund Wirtschaftpolitik. Die Aktualität hat den Deutschen Raiffeisenverband aber überrollt. Der "denk-würdige 12. Juni 1985" stand im Mittelpunkt der Vorträge. Nicht wegen der EG-Erweiterung um Spa-nien und Portugal sondern wegen des Vetos von Agramminister Kiechle bei den Preisverhandlungen in Luxemburg. Bauernpräsident Heereman und Staatssekretär Schlecht vom Wirtschaftsministerium fanden naturgemäß bei den Delegierten der 3,8 Millionen Genossenschaftsmitglieder viel Beifall für ihre Schuldzuweisungen. "Der Teufel hat die Kommission geritten, die Bundesrepublik in die Ecke zu treiben", lautete der Tenor. Da nutzte auch Agrarkommissar Andriessens Hinweis nichts, die deutsche Delegation habe sich durch schlechte Taktik im Rat alles selbst zuzuschreiben. Zufrieden konnte Heereman dem EG-Vizepräsidenten noch etwas auf den Weg nach Brüssel mitgeben: Ohne die Bauern läuft in Deutschland nichts."

### German Oil im Schußfeld Von DOMINIK SCHMIDT

Die Fronten sind unverändert starr. Auf der einen Seite steht die Mobil Oil AG, unterstützt vom übergroßen Teil der Mineralölwirtschaft, auf der anderen die Niedersächsische Landesregierung, repräsentiert durch das Wirtschaftsministerium in Hannover. Seit dem Spätherbst 1984 streiten die beiden Parteien um die Raffinerie Wilhelmshaven der Mobil Oil. Neue Argumente für oder gegen die Stillegung der Raffinerie sind nicht erkennbar geworden. Wohl aber hat sich die Qualität der Auseinandersetzung verändert.

Mittlerweile nämlich hat die Raffinerie die Produktion eingestellt. Die Vorräte sind weitgehend verkauft. Nur rund 100 Mitarbeiter bevölkern noch das Gelände an der Jade. Sie sind damit beschäftigt, die Anlagen zu konservieren. Ende dieses Jahres

Das Land Niedersachsen, das seit Bekanntwerden der Stillegungspläne auf massive Art intervenierte - erfolglos allerdings -, will diese Entwick-hing nicht tatenlos hinnehmen. Im Vordergrund der Bemühungen, die Raffinerie zu retten, steht nach eigenem Bekunden der Erhalt der Arbeitsplätze in dem von unternehmerischen Schlägen hart getroffenen Wirtschaftsraum Wilhelmshaven

Dieses Ziel indes rückt in immer weitere Ferne. Zum einen beharrt Mobil Oil auf der Schließung. Nicht nur betriebswirtschaftliche Gründe, so Vorstandschef Herbert C. Lewinsky, sondern mehr noch marktpolitische Erfordernisse ließen keine Alternative zu dieser Entscheidung. Aber anch unter beschäftigungspolitischen Aspekten sind die Probleme kaum noch lösbar. Auf die bisherigen Raffinerie Beschäftigten kann nicht mehr zurückgegriffen werden.

A Il diese Bedenken, die um wei-tergebende Überlegungen beliebig ergänzt werden könnten sind ganz sicher auch der Landesregierung in Hannover nicht verborgen geblieben. Dennoch hat sie mit der Ende Mai ins Leben gerufenen German Oil GmbH einen Pflock in die Erde geschlagen, der innerhalb der Bran-che erhebliche Unruhe verbreitet. Der Sinn dieser Gründung, auch wenn sie firmenrechtlich noch nicht existent ist, läßt sich nur mühsam nachvollziehen. Als Auffang-oder Betriebsführungsgesellschaft für die

Raffinerie Wilhelmshaven, so wie sie vom Land geplant war, kann German Oil ja wohl nur dann fungieren, wenn die Raffinerie zur Verfügung steht. Das tut sie aber nicht.

Bleibt also übrig die Schaffung ei-

nes Disziplinierungsmittels als Ant-

wort auf unzureichende Rücksichts-

nahme gegenüber politischen Bedürfnissen der Landesregierung. Athmosphärische Störungen" haben die Gespräche der beiden Parteien von Anfang belastet. Sicher war Mobil Oil nicht gut beraten, anstehende Entscheidungen in Wilhelmsha-ven erst der Öffentlichkeit und dann der Landesregierung mitzuteilen. Vorgänge dieser Art lassen latente Empfindlichkeiten zum Ausbruch kommen und führen zu Reaktionen, die ohne Gesichtsverlust nur schwer rückgängig gemacht werden können. ∇ von Pragmatismus denn von Emotionen leiten lassen. Die Installierung der German Oil unter maßgeblicher finanzieller Beteiligung des Landes verdient das Prädikat "pragmatisch" beileibe nicht. Vom angemeldeten Geschäftszweck bleibt wenig übrig. Die Verarbeitung von Rohöl und Mineralölprodukten findet, zumindest vorerst, nicht statt. Andererseits wird Markt weiter verunsichert.

Jährlich fünf Millionen Tonnen Rohöl, so ist zu hören, will German Oil auf den deutschen Markt bringen. exakt die gleiche Menge, die zuletzt in Wilhelmshaven yerarbeitet wurde. Drei Tanker mit Öl iranischer Provenienz sollen bereits "durchgehandelt" sein. Als Abnehmer werden die Veba, Wesseling und BP genannt. Die Frage drängt sich auf, ob es Sache des Landes Niedersachsens sein kann. derlei Geschäfte, die die noch verbliebenen Raffinerien zusätzlich belasten und Kapazitäten gefährden, abzu-

Der Hinweis, daß das Land und die landeseigene Norddeutsche Landesbank mit ihren Beteiligungen lediglich "ein Stück Starthilfe" leisten wollen, tröstet kaum. Die vorgesehene Privatisierung der German Oil wird auf sich warten lassen. Die Pläne um die Bestellung des Geschäftsführers und andere Randerscheinungen um German Oil sind wenig zukunftsträchtig. Das ursprünglich verfolgte Konzept des Landes ist nicht

EUROPÄISCHE GEMEINSCHAFT

## Das Parlament billigte den Haushalt im zweiten Anlauf

dpa/VWD, Straßburg

Das Europaparlament hat im zweiten Anlauf den seit sechs Monaten überfälligen EG-Haushalt für 1985 gebilligt. Damit kann die EG in diesem Jahr 63,7 Milliarden DM (plus 4,6 Prozent) für die Finanzierung ihrer Aufgaben ausgeben. Das EG-Parlament hatte den ersten Haushaltsentwurf für 1985 im Dezember vergangenen Jahres mit der Begründung abgeschmettert, das Geld reiche nicht für zwölf, sondern höchstens für zehn Monate. Danach entschlossen sich die Finanzminister der EG zur Dekkung des erwarteten Defizits von 6,7 Milliarden DM aus den nationalen

Der Löwenanteil der EG-Ausgaben fließt auch 1985 wieder in die europäische Landwirtschaft. Dafür wurden

mit 44,7 Milliarden DM mehr als zwei Drittel der EG-Mittel eingesetzt.

Den Europaabgeordneten gelang es in den vier Lesungen des Etats 1985 jedoch, daß zukünftig mehr Geid für die Förderung der ärmeren EG-Regionen in Griechenland und Italien als Vorbereitung auf den Beitritt von Spanien und Portugal (3,8 Mrd DM), die Sozialpolitik der Gemeinschaft (3,6 Mrd DM) und die Entwicklungshilfe (2,3 Mrd DM) eingeplant werden.

Mit der Verabschiedung des verspäteten EG-Etats 1985 ist der zweite große Haushaltskonflikt in der Gemeinschaft beigelegt. Im Parlament wurde dies als "Sieg der Vernunft" bezeichnet. Zweimal hatte das Parlament sein Recht zum letzten Wort bei den EG-Ausgaben genutzt. Die Ablehnung der Haushaltspläne diente dazu, neue Rechte durchzusetELEKTROINDUSTRIE / Prognosen für 1985 deutlich nach oben revidiert

# Investitionsfreude ist wieder erwacht und soll neue Arbeitsplätze schaffen

In der deutschen Elektroindustrie scheint nun auch längerfristig der Optimismus wieder die Oberhand zu gewinnen. Angesichts eines Auftragsstroms vor allem aus dem Ausland, der aller Skepsis zum Trotz auch in den ersten Monaten 1985 nicht versiegt ist, einer Kapazitätsauslastung,

die vielfach über dem langjährigen Durchschnitt liegt, und verbesserter Erträge will die Branche in diesem Jahr ihre Investitionen um 20 Prozent auf 8,5 Milliarden Mark erhöhen.

Dabei werde es auch zu arbeitsolatzschaffenden Erweiterungen kommen, kündigt Rudolf Scheid, Hauptgeschäftsführer des Zentralverbandes der Elektrotechnischen Industrie (ZVEI), an. In dieser Hinsicht hat sich beim zweitgrößten deut-schen Industriezweig (nach dem Ma-schinenbau) schon in den vergangenen 18 Monaten einiges bewegt. Bis Ende März nahm die Zahl der Beschäftigten in der Branche um 50 000 - davon 17 000 allein im ersten Quar-tal 1985 - auf 953 000 zu. Gleichzeitig verringerte sich die Zahl der Kurzarbeiter von 125 000 auf 13 000.

Dieser Trend werde sich noch fort-setzen, meint Scheid, ohne allerdings das Ausmaß vorauszusagen. Nach seiner Beobachtung zeigen sich die positiven Tendenzen gegenwärtig be-ständiger als in früheren Auf-schwungphasen. Die Ursache: Der strukturelle Auslöser der Belebung in der Elektroindustrie (nämlich der massive Einsatz der neuen Techniken in Gestalt der Mikroelektronik nicht nur in dieser Branche) werde inzwischen auch von einem konjunkturellen Effekt begleitet.

Zunächst sei dem technologischen Impuls eine breite Belebung der Auslandsnachfrage gefolgt, nun aber komme es auch zu steigenden Investitionsgüteraufträgen aus dem Inland. Daneben zeige sich die konjunkturelle Komponente auch in wachsender Nachfrage nach Gütern, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Mikroelektronik stünden, zum Beispiel nach starkstromtechnischen Geräten.

So hat auch die Elektroindustrie ihre Prognosen nach oben revidiert. Nach Schätzungen des Verbandes wird die Branche ihre Produktion in diesem Jahr insgesamt um etwa zehn Prozent ausweiten. Der Umsatz soll um neun Prozent auf 145 (133) Milliarden Mark gesteigert werden, der Export um zehn Prozent auf 65 (59) Milliarden Mark

Solche Zuversicht ist durch die bisherige Entwicklung dieses Jahres voll gedeckt. In den ersten vier Monaten 1985 nahm der Auftragseingang der Elektroindustrie insgesamt um 12,4 (preisbereinigt: elf) Prozent zu. Dabei kam der kräftigere Schub mit einem Plus von fast 21 Prozent aus dem Ausland, während die Inlandsaufträge um "nicht so berauschende" knapp 8 Prozent zulegten.

Die Erwartungen für den Elektro-

JOACHIM WEBER, Frankfurt export seien "weiterhin sehr positiv" meint ZVEI-Geschäftsführer Bodo Böttcher. Dabei hätten die USA als Wachstumslokomotive ein wenig an Bedeutung verloren: "Wir stehen vor der erfreulichen Situation, daß die Investitionstätigkeit in den europäischen Ländern inzwischen ausrei chend gefestigt ist, um den Nachfrageausfall der Entwicklungsländer mehr als auszugleichen."

> Im ersten Quartal sind die Ausführen insgesamt um 14, die in die EG-Länder hingegen um gut 18 Prozent gestiegen. Während sich der Anteil Westeuropas am Gesamtexport damit auf 70,4 (67,7) Prozent vergrößerte, ging der Anteil der Dritten Welt auf 15,2 (18,7) Prozent zurück. Mit weniger Freude sieht die Branche dagegen den Anstieg der Importe um 29 Prozent. Den Exportüberschuß des vergangenen Jahres von 15 Milliarden Mark will sie aber auch in diesem Jahr wieder erreichen.

Wichtigster Wachstumsbereich der Elektroindustrie ist nach wie vor die Informationstechnik. Ihre Auftragseingänge stiegen bis Ende April um stolze 44,5 Prozent. Die Kommunikationstechnik, im vergangenen Jahr ebenfalls im technologischen Aufwind, schnitt mit einem Auftragsplus von fünf Prozent nicht mehr so gut ab. Die Starkstromtechnik dagegen kam auf einen Zuwachs von inzwischen völlig ungewohnten 12 Prozent. Anhaltend flau liefen die Geschäfte in Konsumgüterbereichen.

Er sei keineswegs sicher, daß noch

in dieser Legislaturperiode eine No-

velle zum Gesetz gegen den unlau-

teren Wettbewerb kommen wird, sag-

te Jens weiter. Doch wenn sie denn

käme, dürfe sie weder ein Verbot der

Preisgegenüberstellung enthalten,

noch ein Verbot der Beschränkung

bei Sonderangeboten - "nur in haus-

haltsüblichen Mengen" -, mit dem

manche Versechter eines "fairen"

Wettbewerbs die Sonderangebote ge-

Erstens könne man keinen Händler

zwingen, seinen gesamten Vorrat ei-

nem einzigen Kunden (im Zweifel

dem Konkurrenten) zu verkaufen

und zweitens "sind Sonderangebote

für den Verbraucher ja auch ganz

nerell ausrotten möchten.

BUNDESERGÄNZUNGSZUWEISUNG

## Bremen soll mit etwa siebzig Millionen unterstützt werden

HEINZ HECK, Bonn

Bremen soil 1986 mit etwa 70 Millionen DM an den Bundesergänzungszuweisungen (BEZ) beteiligt werden, die sich für die finanzschwachen Länder insgesamt auf schätzungsweise 1,8 Milliarden DM belaufen werden (1,5 Prozent der Umsatzsteuereinnahmen). Beim heutigen Treffen der Regierungschefs von Bund und Ländern in Bonn dürfte diese Vereinbarung getroffen wer-

Allerdings erscheint fraglich, ob dieser sogenannte vertikale Finanzausgleich in seiner heutigen Form und Verteilung noch lange bestehen bleibt. Nutznießer der in den letzten Jahren rasch gestiegenen Zuwendungen (1970 waren es erst 100 Millionen Mark) sind allein Bayern, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz, Saarland und Schleswig-Holstein. Vor allem Nordrhein-Westfalen, das hier wie beim horizontalen Finanzausgleich der Bundesländer leer ausgeht, drängt auf eine Neuregelung.

Ministerpräsident Johannes Rau hat seinen Kollegen für die heutige Konferenz ein "Positionspapier" zugeleitet. Darin schlägt er vor, die BEZ auf 0,5 Prozent des Umsatzsteueraufkommens, also 1986 etwa 600 Millionen DM, zu verringern und den verbleibenden Prozentpunkt von etwa 1,2 Milliarden DM nach dem üblichen Verteilungsschlüssel für den Länderanteil an der Umsatzsteuer zu vertei-

Rau führt für seine Forderung zwar

grundsätzliche Argumente ins Feld; der tatsächliche Beweggrund liegt aber auf der Hand: die Beteiligung Düsseldorfs am Steuerkuchen zu verbessern. Er bezeichnet es als "verfassungsrechtlich unhaltbar . . . daß das Volumen der Bundeserganzungszuweisungen bereits über 70 Prozent des zu ergänzenden Länderfmanzausgleichs ausmacht" (dieser erreichte 1984 gut 2,3 Milliarden bei 1.66 Milliarden Mark BEZ). Mit dem heutigen Volumen entsprächen die BEZ nicht mehr dem Verfassungsgebot", sie im Verhältnis zur Finanzmasse des Länderfinanzausgleichs "als Spitzenausgleich auszugestalten".

Dem Düsseldorfer Vorschlag zufolge, der sich an modelltheoretische Überlegungen der Bundesregierung anlehnt, wären nur noch vier Bundesländer Nutznießer der geschmälerten BEZ: Bremen mit 153,6 Millionen, Rheinland-Pfalz (37,3), Saarland (183,1) und Schleswig-Holstein

Zumindest Baden-Württemberg, Bayern, Hamburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen würden von Raus Vorschlag profitieren. Auch verfügen sie im Bundesrat über die Stimmenmehrheit. Allerdings ist nicht zu erwarten, daß ein solcher Vorschlag durchgesetzt würde, solange sich nicht das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe zu den Normenkontrollanträgen mehrerer Bundesländer zum horizontalen und vertikalen Finanzausgleich geäußert hat. Damit wird nicht vor Herbst gerechnet.

#### **AUF EIN WORT**



99 Die deutsche Automobilindustrie und die 25 Millionen Autofahrer haben in der Abgasfrage endlich ein Recht zu wissen, woran sie sind. Eine EG-einheitliche Regelung, die weitgehend auch der Umwelt hilft, ist das Gebot der Stunde.

Hans-Erdmann Schönbeck, Präsident des Verbands der Automobilindustrie (VDA), Frankfurt. FOTO: SVEN SIMON

#### Hemmnisse der Seerechtskonvention

"Für ein technologisch hochent-wickeltes Land wie die Bundesrepublik genügt es nicht, modernste Technologie zu beherrschen. Wir müssen sie auch praktisch anwenden und auf dem Weltmarkt anbieten können", sagte Wirtschaftsminister Martin Bangemann auf einem Meeressymposium in der Bonner Vertretung des Landes Schleswig-Holstein. Ziel der deutschen Meereswirtschaftspolitik müße es deshalb sein, die kontinentale Enge rechtlich, politisch und im Denken zu überwinden. Zahllose Belastungen und Investitionshemmnisse der, von der Bundesrepublik nicht unterzeichneten, Seerechtskonven-

## "Wird der Kuchen kleiner, dann ist der Kampf härter"

weit gegangen."

HANNA GJESKES, Köln haben: "Hier ist die Kommission zu

"Der Wettbewerb ist nicht an allem schuld." Uwe Jens, SPD-Abgeordneter und wettbewerbspolitischer Experte seiner Partei, führt die derzeitigen Probleme im deutschen Einzelhandel vor allem auf die schrumpfenden Konsumausgaben zurück. Wird der Kuchen kleiner, dann ist der Kampf eben härter", sagte Jens gestern im Hause der Bundesarbeitsgemeinschaft der Mittel- und Großbetriebe des Einzelhandels in Köln.

Die Bemühungen aus der Wirtschaft, ihre Probleme unter Umgehung des Gesetzgebers selbst in den Griff zu bekommen, findet Jens positiv; auch das von der Monopolkommission in ihrem jüngsten Gutachten geschmähte "Berliner Gelöbnis", in dem die Großen des Handels auf Schleuderpreis-Strategien verzichtet

KARTELLSTREIT ARAL

### Das Kammergericht wird am 19. Juni entscheiden

Für den 19. Juni hat der Kartellsenat beim Berliner Kammergericht zwei wichtige Beschlüsse angekündigt: Im ersten Fall wird entschieden, ob sich der Verlag Gruner + Jahr am Zeitverlag beteiligen darf, im zweiten geht es um das vom Bundeskartellamt im Januar 1984 untersagte Ver-

tragswerk von Aral. Ob die Entscheidung des Bundeskartellamtes, der Aral AG das gegenwärtige gemeinsame Vertriebssystem zu verbieten, vor dem Kartellsenat Bestand haben wird, ist nach der mündlichen Verhandlung fraglich. Denn auch der Kartellsenat geht davon aus, daß die Gesellschafter der Aral AG Anspruch auf Vertrauensschutz haben, nachdem das Kartellamt nach langwierigen Prüfungen 1967 das Vertragswerk genehmigt hatte. Gesellschafter der Aral AG sind tion machten aber einen Fortschritt die bundeseigene Veba Oil (56 Pro-

PETER WEERTZ, Berlin zent), die Mobil Oil (28 Prozent), Wintershall AG (15 Prozent) und kleinere Unternehmen.

> Erst als 1975 eine engere Auslegung des Kartellverbots für gemeinsame Vertriebsgesellschaften durch den Bundesgerichtshof (Zementverkaufsstelle Niedersachsen) vorlag, beurteilte das Kartellamt das Vertragswerk von Aral strenger. Warum allerdings die Wettbewerbsbehörde erst 1983 mit dem Argument "unzulässiges Verkaufskartell" tätig wurde, ist unverständlich. Offen bleibt darüber hinaus die Frage, ob sich der Wettbewerb nach einer Auflösung des Aral-Vertragswerks wesentlich verstärken

Mit einem Bruttoumsatz von fast 15 Mrd. DM zählt Aral zu den größten Handelsgesellschaften in der Bundesrepublik, zugleich ist sie die größte deutsche Kraftstoff-Vertriebsgesell-

DEUTSCHER VERSICHERUNGS-SCHUTZVERBAND / Kritik an der Branche

# Bremser für notwendige Innovationen

HARALD POSNY, Köln Die Versicherungswirtschaft muß sich harte Kritik gefallen lassen. Der Deutsche Versicherungs-Schutzverband (DVS) wirft der Assekuranz vor, den Wettbewerb nicht ernst gemig zu nehmen und in der Übernahme von Risiken zu vorsichtig, wenn nicht sogar zu ängstlich zu sein. Und um das offensichtlich vorhandene Maß an Frustration noch vollzumachen: Der DVS betrachtet die Versicherer als Bremser für dringend notwendige industrielle Innovationen, weil sie nicht nur schlechte Risiken auszugrenzen versuchen, sondern auch für bestimmte Risiken gar keine Versicherungsangebote bereithalten.

Daß solch harsche Kritik aus dem Lager der industriell-gewerblichen Kunden kommt, ist so verwunderlich nicht allenfalls der Zeitpunkt überrascht. Immerhin ist der Verband mit seinen rund 4500 Unternehmens-Mitgliedern ebenso alt wie das Bundes-

aufsichtsamt für das Versicherungswesen (BAV). DVS-Vorstandsmitglied Werner Bodenschaftz (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau) hält den DVS trotz staatlicher Aufsicht und vorhandener Gesetze für unentbehrlich: "Gerade im Hinblick auf die zunehmende Differenzierung der Versicherungssparten und der damit verbundenen wachsenden Intransparenz des Marktes ist das nötiger denn je."

Als "Kampfverband gegen die Kartellbestrebungen der deutschen Feuerversicherer" 1901 gegründet, sehen sich die DVS-Mitglieder je nach Temperament als "Lobby in Stille" oder "Schutzverband mit Biß". Die Lobby haben das BAV und die Versicherer in der Vergangenheit als wohltuend empfunden. Der DVS war an der Schaffung zahlreicher Bedingungswerke beteiligt.

Um so bissiger reagiert der DVS, wenn in der Betriebshaftpflicht Risi-

koübernahme verweigert, erhebliche Haftungsverschärfungen für Hersteller von Produkten eingebaut werden sollen. Die vom Sachversicherungsverband gegebene Prämienempfehlung in der Industrie-Feuerversicherung sei überzogen gewesen und verstoße gegen den Wettbewerbsartikel des EG-Vertrages, meint das geschäftsführende Vorstandsmitglied Leo Gouiet

Obwohl man wie das BAV nur "zweiter Sieger" im Kampf gegen Prämiengleitklauseln geworden ist, bleibt man kämpferisch. Bei der weiteren Differenzierung in der Auto-Teil-, Voll- und Haftpflichtversicherung und der damit steigenden Intransparenz hält Goujet "das Maß des Zumutbaren für überschritten". Wie man seit Anbeginn gegen einen Beamten- und Landwirte-Tarif war, ist der DVS sicher, daß in nicht ferner Zukunft eine Freigabe der Auto-Haftoflichtversicherung erfolgt.

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

Einfachere Normen sollen Japans Märkte öffnen

Tokio (dpa/VWD) - Die japanische Regierung will als Teil ihrer Marktöffnungskampagne das Normen- und Zertifikatsystem des Landes wesentlich vereinfachen. Die strikten japanischen Normen werden von ausländischen Anbietern als eines der Haupthindernisse für den Zugang zum japanischen Markt betrachtet und immer wieder nachhaltig kritisiert. Nach einem gestern veröffentlichten Entwurf soll das bisherige System, von Ausnahmen abgesehen, weitgehend abgeschafft werden. Zu den Ausnahmen zählen unter anderem der Schutz der nationalen Sicherheit und die öffentliche Gesundheit.

#### Mehr Braunkohle

Köln (dpa/VWD) - Die Braunkohleförderung in der Bundesrepublik hat sich 1984 um 2,4 auf 126,7 Mill. Tonnen erhöht. Als Ursachen dafür erkennt der Deutsche Braunkohlen-Industrieverein, Köln, die zunehmende wirtschaftliche Belebung, die kühle Witterung und den wachsenden Ersatz von Öl durch Braunkohle. Das Rheinische Revier hatte an dem Förderergebnis mit 120,6 Mill. Tonnen erneut den größten Anteil.

#### Gegen Schuhimporte

Washington (dpa/VWD) - Die Internationale Handelskommission der US-Regierung (ITC) hat empfohlen, die Einfuhr von Schuhen in die USA in den nächsten fünf Jahren um 35 Prozent zu drosseln. Damit soll der US-Schuhindustrie Schutz gewährt werden, die inzwischen über 70 Prozent des Marktes an die meist billigere Konkurrenz aus Übersee verloren hat. Präsident Ronald Reagan hat 60 Tage Zeit, die ITC-Empfehlung zu billigen, abzuändern oder zurückzuweisen. Eine Importbeschränkung würde in erster Linie Taiwan, Südkorea, Brasilien und Italien treffen, die zusammen über drei Viertel der Importe bestreiten.

Teure Sanierung Paris (J.Sch.) - Bis Ende nächsten

Jahres will der staatliche französische Renault-Konzern die Belegschaft seiner Pkw-Werke von 98 000 auf 77 000 Personen reduzieren. Dies ergibt sich aus einer Untersuchung, die die Verwaltung jetzt den Gewerkschaften vorgelegt hat. Darin wird der Personalüberhang auf 21 000 Personen veranschlagt. Hiervon sollen 2000 in diesem und 19 000 im nächsten Jahr freigesetzt werden, der größte Teil davon durch vorzeitige Pensionierungen und freiwillige Abgänge, für die Entschädigungen von rund 2 Milliarden Franc aufzubringen wären. Außerdem will die Verwaltung etwa 5000 Arbeiter in andere Werke umgliedern. Wer diese interne Mobilität ablehnt, riskiert die Entlassung. Nähere Einzelheiten wird Renault-Präsident Georges Besse am 17. Juni dem Betriebsrat mitteilen.

#### Esser fordert Flexibilität

Köln (DW.) - Eine dauerhafte Verbesserung der Arbeitsmarktlage kann nur dann erreicht werden, wenn die Arbeitskosten und vornehmlich die sozialabgaben nicht weiter ansteigen. Notwendig seien ferner offensive Maßnahmen vor allem für die Bauwirtschaft, erklärte der Präsident der Bundesvereinigung, Otto Esser, in einem Vortrag anläßlich eines Firmenjubiläums. Er denke dabei nicht an

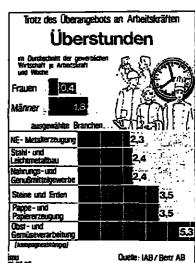

Die ettektive Arbeitszeit wird in diesem Jahr erstmals seit 1980 wieder um mehr als ein Prozent zurückgehen. Die Tarifabschlüsse des vergangenen Jahres und auch arbeitszeitverkürzende Effekte des Kalenders führen dazu, daß die Jahresarbeitszeit auf 1,650 Stunden absinkt. QUELLE: IMU

Beschäftigungsprogramme, die Arbeitsplätze von der Lebenschance einer Seisenblase produzierten, son-dern an die mögliche Belebung der öffentlichen Investitionen Wichtig seien auch Maßnahmen der Bundesanstalt für Arbeit zur Fortbildung. Umschulung und Wiedereingliederung schwer vermittelbarer Kräfte.

#### Bau belastet Handwerk

Wieshaden (dpa/VWD) - Das Handwerk verzeichnete in den ersten drei Monaten dieses Jahres gegenüber der entsprechenden Vorjahreszeit eine Abnahme der Beschäftigung um 2,4 Prozent und des Umsatzes um 5,1 Prozent Dieses Ergebnis wurde nach Mitteilung des Statistischen Bundesamtes vor allem von der Entwicklung im Baubereich geprägt.

Möbelindustrie stagniert

Stuttgart (dpa/VWD) - Die holzverarbeitende Industrie in der Bundesrepublik hat 1984 in 2397 Unternehmen (1983: 2406) mit 197 124 (1983: 199 925) Beschäftigten einen Umsatz von 27,6 Mrd. DM (1983: 27,1 Mrd. DM) erzielt. Eine leichte Erholung für die Möbelindustrie deutet sich nach Thomes Worten für das Jahr 1986 an. Die Branche sei zufrieden, wenn sie 1985 real ihr Ergebnis aus dem Jahr 1984

Konferenz verschoben Genf (dpa/VWD) - Die Organisati-

on erdőlexportierender Länder (Opec) hat ihre auf den 30. Juni vorgezogene Sommerkonferenz erneut verlegen müssen. Die Konferenz findet jetzt, wie in Genf verlautet, am 5. Juli in Wien statt.

Einigung mit VW?

The second of the second of the second of

Barcelona (dpa/VWD) - Der spanische Autokonzern SEAT hofft darauf. sich mit der Volkswagenwerk AG (Wolfburg) noch in diesem Sommer über eine VW-Beteiligung an SEAT zu einigen. Verträge könnten dann noch in diesem Jahr unterzeichnet werden. Verwaltungsratsmitglieder betonten, daß der gute Wille auf beiden Seiten vorhanden sei. Die staatliche Holdinggesellschaft INI hält 99.9 Prozent an der Sociedad Espanola de Automoviles de Turismo S.A.

# Verbrauch nahm kräftig zu

"Erfreulich positiv" war für den scheidenden Präsidenten der Wirtschaftsvereinigung Metalle und Preussag-Vorstandsvorsitzenden

Günther Saßmannshausen die Markt-Entwicklung für NE-Metalle im vergangenen Jahr und in den ersten Monaten 1985. Hatte es 1983 vor allem bei den Blei- und Kupferproduzenten noch Sorgenfalten gegeben, so konnte sich die Branche 1984 über zum Teil beachtliche" Verbrauchssteigerungen im Inland bei allen wichtigen NE-Metallen freuen: Bei Blei gab es nach einem vierprozentigen Rückgang mit 12,3 Prozent sogar den höchsten Zuwachs. Die Kupfernachfrage stieg um 7,5 Prozent, an Hüttensluminium wurden 6.1, an Zink 4.9 Prozent mehr verbraucht. Zudem begünstigte der hohe Dollarkurs über steigende DM-Erlöse die Ergebnisse der Metallerzeuger.

Auf der Schattenseite der Konjunktur befinden sich nur wenige Teilbereiche, wie etwa die Aluminium-Preßwerke. Von der Bauflaute besonders betroffen, ging ihr Ausstoß 1984 um 2,5 Prozent zurück, die Auftragseingänge sanken sogar um 7

Bei allen anderen Aluminium-Sparten hätten Produktion und Nachfrage jedoch die Erwartungen übertroffen, betonte Saßmannshausen auf der Mitgliederversammlung des Verbandes in Bonn. Die Produktion von Walzfabrikaten wuchs um 5 Prozent. Die Primärhütten konnten bei einer fast fünfprozentigen Produktionssteigerung Umsätze und Erträge deutlich steigern, weil die im

Noch

HEINZ STÜWE, Bonn zweiten Halbjahr sinkenden Preise durch die Höherbewertung des Dollar mehr als ausgeglichen wurden. Die Sekundärhütten klagten über die angespannte Schrottversorgung. Die Importmöglichkeiten seien durch umfangreiche japanische Käufe auf dem Weltmarkt eingeschränkt.

Die Japaner setzte Saßmannshausen auch bei Kupfer auf die Anklagebank: Seit Jahren schützten sie ihren Inlandsmarkt für raffiniertes Kupfer und könnten so am Weltmarkt für Kupfervorstoffe höhere Preise bieten. Die deutschen Hütten hätten, in der Rohstoffversorgung beeinträchtigt, deshalb ihre Kapazitāt nicht auslasten können. Neue Gefahren für den Kupfermarkt sieht Saßmannshausen in der einmal abgelehnten, inzwischen erneut drohenden Beschränkung der US-Kupferimporte.

Neben den Verzerrungen des inter-

nationalen Wettbewerbs ist die Um-

weltpolitik das größte Problem der Metallwirtschaft. Saßmannshausen, der sein Präsidentenamt an den Hanauer Unternehmer Jürgen Heraeus abgab, erinnerte an die Leistunger der Branche auf diesem Gebiet. Die Staubemissionen der Metallhütten seien deutlich gesenkt worden. Der Schwermetallgehalt in den Flüssen gehe seit Jahren zurück. Bei jeder neuen Vorschrift sei sorgfältig der Nutzen gegen die Kosten abzuwägen. "Immer geringerem Schutzzuwachs stehen exponentiell steigende Kosten gegenüber", betonte Saßmannshausen. "Die Kosten für Umweltschutzmaßnahmen erreichten bei unseren Investitionen zum Teil 40 Prozent

funf Tage:

Liebe Handwerker, Händler, Chefs, Abteilungsleiter und Freiberufler.

Am 19. Juni 1985 beginnt in München die 2. Software-Börse um den

IBM PC. Da zeigen wir Ihnen, was man heutzutage mit dem IBM Personal

Computer machen kann, z.B. Buchhaltung, Fakturierung, Textverar-

beitung und vieles mehr. Lassen Sie sich dazu mal die Programme vor-

führen, die es als Branchenlösung für kleine, mittlere und größere

Betriebe gibt. Sie finden uns bis zum 22. Juni auf dem Messegelände.

Halle 25, Mo.-Fr. von 9.00 bis 18.00 und Sa. von 9.00 bis

16.00 Uhr. Schauen Sie mal vorbei.

RUHRGAS / Umsatz kräftig gestiegen – Dividende auf rückwirkend erhöhtes Kapital

# 2,5 Milliarden Mark im Investitionsplan

"Das Geschäftsjahr 1984 war ein gutes Jahr." Diese Umschreibung eines Jahresergebnisses durch den Vorsitzenden des Vorstandes der Ruhrgas AG, Essen, Klaus Liesen, ist haustypisches Understatement. Es war nämlich ein glänzendes Jahr, vor allem, wenn man daran denkt, daß Absatz und Umsatz im Vorjahr ein Minuszeichen trugen. Wer seinen Umsatz in einem solchen Ausmaß steigert und beim Rohertrag 240 Mill. Mark zulegt, wer einen Jahresüberschuß von 406 (341) Mill. Mark erzielt und 197 (170) Mill. Mark in die Rücklagen einstellt, der muß sich fragen lassen, wann denn ein "sehr gut" gerechtfertigt, sei

Diese Frage wird durch die Tatsache verstärkt, daß den Aktionären wieder 19 Prozent Dividende zuflie-Ben, aber dieses Mal nicht auf die 900 Mill. Mark Kapital vom Vorjahr, sondern auf die aus Gesellschaftsmitteln um 200 Mill. Mark erhöhten 1,1 Mrd. Mark, die erst am 2. Juli von der Hauptversammlung beschlossen, aber bereits für das volle Geschäftsiahr 1984 bedient werden.

Es ist die fünfte Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln bei der Ruhrgas, und Klaus Liesen begründet sie so: Eigenkapital sei langfristig und fester im Unternehmen zu binden als freie Rücklagen. Daß Grundkapital bedient werden muß das erwähnte er nicht. Ja, in der Debatte meinte er sogar, daß die Höhe des Kapitals vom Geschäftsverlauf bestimmt werde, und da stimmten eben die 1,1 Mrd. und vielleicht noch mehr". Damit könnten den AktionäRücklagen signalisiert worden sein. Die Entwicklung des Nettogewinns stärkt diese Vermutung.

Beim Blick auf den Cash-flow wird gewiß, daß auch die anvisierten 25 Mrd. Mark Investitionen, die in den kommenden 5 Jahren investiert werden sollen, aus eigenen Mitteln aufgebracht werden können. Daß die Gruppen-Investitionen (einschließlich der Projektgesellschaften, über die auch in Zukunft der Großteil der eingesetzten Mittel fließen wird) im Berichtsjahr einen so starken Sprung machten (Fußnote Tabelle), ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die Megal-Leitung, die zweite Pipeline von Weidhaus an der tschechoslowakischen Grenze nach Frankreich, allein bei der Ruhrgas 800 Mill. Mark verschlingen wird.

Ruhrgas, bisher reine Erdgas-Handelsgesellschaft mit entsprechenden Beteiligungen bundesweit, diversifiziert nun auch in den Bereich der verwandten Produktion. In diesen Tagen wurde die Mehrheit der Gasaktivitäten der Elster AG, Mainz, und der Kromschröder AG, Osnabrück, für zusammen 70 Mill. Mark erworben. Beide Unternehmen setzen in den Bereichen Erdgasarmaturen 125 Mill Mark um und beschäftigen 1065 Mitarbeiter. Dieses Geschäft gelang gegen die Konkurrenz einer "großen ausländischen Gruppe", wie Liesen sagte. Gemeint ist die Gruppe Schlumberger.

Zur Frage der Preiserhöhung für Erdgas, die kürzlich vom Vorstandsvorsitzenden der Westfälische Ferngas AG, Joachim König, für den 1.

sagte Liesen, daß solche Voraussagen heute noch nicht gemacht werden könnten, da sich bis zum Stichtag des Oktober der anlegbare Preis für leichtes Heizöl durchaus noch weiter nach unten bewegen könne.

Klaus Liesen rechnet für die kommenden Jahre mit einem Wachstum von rund 3 Prozent im Jahr, das entspricht dem Anschluß von rund 300 000 Wohnungen per annum. Das Ziel ist die Versorgung von rund 8 Millionen Wohnungen 1990. Wie Absatzchef Friedrich Spath erganzte, schließen sich zur Zeit 70 Prozent der Neubauten an Erdgas und 15 Prozent an Heizöl an. Die Expansion des Erdgases in diesem Bereich sei etwa achtmal so stark wie die der Fernwärme. Ausblick: Im ersten Quartal 1985

stieg der Absatz um 5,8 Prozent. Am 9. Januar wurde mit 1,9 Mrd. kWh die bisher höchste Tagesmenge seit Bestehen der Ruhrgas abgesetzt. Für 1985 insgesamt wird mit einem Ab-

| Ruhrgas AG                       | 1984 | ±%     |
|----------------------------------|------|--------|
| Umsatz (AG, Mrd. DM)             | 14,8 | +14,7  |
| Gasabsatz (Mrd. kWh)             | 397  | + 9,4  |
| Netz (km)                        | 8106 | + 5,6  |
| Belegschaft                      | 2938 | + 0,7  |
| Brutto-Cash-flow 1)              | 1480 | +38,0  |
| (Mill. DM)<br>in Prozent d. Ums. | 10   |        |
| Nettogewinn 2)                   | 418  | + 23.0 |
| investitionen <sup>3</sup> )     | 89   | - 50,2 |
| Netto-Cash-flow 1)               | 616  | + 9,0  |

anresüberschuß + Zuf. zu langh. Rückst. + sechr. ± ao. Postionen + KEV-Steuern + sechüttung, netto: minns EEV-Steuern + sechüttung, "Gewinn je Aktie: 18,48 (18,96) ti je 50 DM nom. auf das alte Kapital von 1 Mill. DM. 22,56 DM auf das neue Kapital a 1,1 Mrd. DM. "Jeinschl. Projektgesellsch. (346) Mill. DM.

WELTBÖRSEN / Wall Street verliert Rekordlaune

## Baisse-Stimmung in London

New York (DW.) - Die Punkte, die der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte im vorangegangenen Beobachtungszeitraum gewonnen hatte, mußte er in dieser Woche fast ganzlich wieder abgeben. Die Kursverluste nahmen täglich zu. Am Mittwoch schloß der Dow mit 1306,34 Punkte um 7,50 Punkte unter dem Vortagesniveau; gegenüber der Vorwoche verlor er 14,22 Punkte.

Experten führen den Kursrückgang auf mehrere Ursachen zurück: Potentielle Investoren hielten sich dem Markt fern, da sie die neuesten Konjunkturdaten abwarten wollten.

Wohin tendieren die Weltbörsen?

- Uzter diesem Motto veröffentiicht die WELT einmal in der Woche

- jeweils in der Freitagsattsgabe -einen Überblick über den Trend an
den internationalen Aktienmäck-

Denn gestern wurden die Maizahlen des US-Einzelhandels veröffentlicht; heute die Zahlen von der Industrieproduktion. Außerdem sackte die ÎBM-Aktie ab, nachdem das Unternehmen eine nach unten revidierte Gewinnprognose veröffentlicht hatte. und zog andere Technologiewerte nach sich. Gefragt waren Aktien möglicher

Übernahmekandidaten wie Grumman Corp., RCA und Sperry Corp. Am Mittwoch gingen auch Ölwerte wie Exxon und Chevron fester aus der Sitzung hervor. London (fu) – An der Londoner Ak-

tienbörse ist die feste Tendenz, die bis zur Mitte der vergangenen Woche etliche Werte auf Rekordhöhen trieb, einer Baisse-Stimmung gewichen. Betroffen sind vor allem Unternehmen aus dem Elektro- und Elektronik-Bereich sowie Ölwerte; letztere reagierten empfindlich auf den anhaltenden Druck auf des Ölpreisniveau. Nachdem der Financial Times Index für 30 führende Werte Mitte der vergangenen Woche den bisherigen Rekordstand von Ende Januar (1924,5 Punk te) nur um 4,3 Punkte verfehlte, setzte sich vor allen am Montag und Mittwoch dieser Woche eine starke Abgabeneigung durch, die den Index um 10,3 bzw. 14,4 Punkte auf 984 zurückfallen ließ

Paris (J. Sch.) - Die Pariser Börse war in den letzten Tagen ziemlich schwach. Obwohl verschiedene Ölwerte wegen erfolgversprechender Bohrungen im Marnetal eine Sonderhausse verbuchten, gab der Kursindex für französische Aktien deutlich nach. Auch die Verminderung des Preisanstiegs von 0,7 Prozent im April suf 0,5 Prozent in Mar (vorlauftge Angabe) änderte nichts an der zurückhaltenden Stimmung ebensowe nig wie günstiger gestimmte Progno-sen der privaten Konjunkturmstitute Em neuer Kursansbeg wird spätestens Antang Juli für nioglich gehalten, wenn die durchweg erhöhten Dividenden ausgezahlt werden. Auch mittelfristig richtet sich die Pariser Börse auf eine Geschäftsbelebung ein: Zum Jahresende soll die derzeiti ge Nachmittagssitzung von zwei Stunden für die am meisten gehan-delten Werte um eine einembalbstündige Vormittagssitzung erweitert

MERCK, FINCK & CO / Der Zinsüberschuß deckt voll den Verwaltungsaufwand

#### Gestra: Impulse aus dem Ausland

J. BRECH, Bremen Bei der Gestra AG, Bremen, die zu den führenden Unternehmen im Armaturenbau für Wärme- und Energietechnik zählt, hat sich die positive Entwicklung 1984 in den ersten Monaten 1985 fortgesetzt. Nach Angaben des Vorstands sind die Auftragseingänge bis Ende Mai um 14,3 Prozent gestiegen und sorgen für eine gute Beschäftigung der Kapazitäten. Über das ganze Jahr wird ein befriedigendes Ergebnis erwartet.

Das Wachstum stammt in den ersten Monaten dieses Jahres wie schon nahmen, gingen aus dem Ausland 23,2 Prozent mehr Aufträge ein. Bereits 1984 war der Export überproportional um 10 Prozent gewachsen und die Exportquote auf 40 (38) Prozent gestiegen. Diese Entwicklung hat den Vorstand bewogen, die Aktivitäten jenseits der Grenzen zu verstärken. So ist bei den Tochtergesellschaften tal erhöht worden. Neu gegründet wurden Tochtergesellschaften in der Schweiz und in Portugal. In Mexiko ist die Produktion eines neuen Betriebs angelaufen.

Bei voller Auslastung der Anlagen ist der Umsatz der Gestra 1984 um 5 Prozent auf 101 Mill. DM gewachsen. Dabei hat sich der Ertrag weiter verbessert. Der Jahresüberschuß erhöhte sich um 17 Prozent und macht 4 (3,6) Prozent des Umsatzes aus. Gemessen am Nettogewinn (Gewinn pro Aktie nach Angaben des Vorstands 12.39 DM) hat die Gestra gar 4,9 Prozent des Umsatzes verdient. Der Hauptversammlung am 10. Juli wird vor diesem Hintergrund eine von 12 auf 14 Prozent erhöhte Dividende

im Berichtjahr 1984 vor allem aus dem Ausland. Während die Inlands-auftragseingange um 8,5 Prozent zuin den USA und in Spanien das Kapi-

vorgeschlagen. Das Grundkapital be-trägt 20 Mill. DM.

Als Zeichen weiter geplanter Expansion wertet der Vorstand die Übernahme sämtlicher Geschäftsanteile der Armaturenfabrik Josef Strack GmbH, Troisdorf, mit Wirkung zum 1. Januar dieses Jahres.

#### Kaum Engagement in Problemländern decke voll den Verwaltungsaufwand

DANKWARD SEITZ, München Von einem wieder "sehr erfolgreichen und zufriedenstellenden" Geschäftsjahr 1984, in dem "alle Ziele und auch ein erfreuliches Ergebnis" erreicht worden sind, berichtet das Bankhaus Merck, Finck & Co., München. Berücksichtigt man die traditionelle Zurückhaltung und Bescheidenheit von Bankchef August von Finck bei solchen Bewertungen dann dürfte das Ergebnis nach dem schon sehr guten Jahr 1983 wieder eine Spitzennote verdient haben. Traditionell veröffentlicht Bayerns größte Privatbank keine Gewinn- und Verlustrechnung.

Die Ertragsentwicktung, so von Finck, sei gekennzeichnet durch ein erneut sehr positives Betriebsergebnis. Der Zinsüberschuß habe sich gegenüber dem Vorjahr bei noch leicht gestiegener Zinsspanne ("knapp unter 2 Prozent") weiter verbessert und von 47,7 Mill. DM (plus 2,8 Prozent). Der für die Bank gewichtige Provisionsüberschuß - immerhin entfallen gut 40 Prozent des Ertrages auf das nicht-zinsabhängige Geschäft - entspreche nahezu dem guten Vorjahresergebnis. Der Aufwand für Wertberichtigungen liege unter dem von 1983, so daß ein erhöhter Jahresüberschuß verblieben sei. Die Bilanzsumme der Bank kletter-

te 1984 um knapp 2 Prozent auf rund 2.56 Mrd. DM und im Konzern um 2.3 Prozent auf 3,24 Mrd. DM. Dabei nahm das Kredityolumen um 7,4 Prozent auf 2,32 Mrd. DM zu, wovon sich die Ausleihungen an Kunden nur wenig auf 969,4 (968,4) Mill. DM veränderten. Die Kredite an ausländische Schuldner bezifferte von Finck auf 211 Mill. DM; das Engagement in Problemländern liege unter 1 Prozent des gesamten Volumens.

schäfts standen Ende 1984 Kundeneinlagen in Höhe von 1,53 Mrd. DM (plus 4.4 Prozent) zur Verfügung. Die Forderungen im Interbankgeschäft betrugen 809 (797,6) Mill. DM. Wester erfreulich verlief nach Angaben von Finck die Plazierung von eigenen Schuldverschreibungen, mit deren Ausgabe 1983 begonnen wurde. Zum Jahresende waren 56 (20) Mill. DM in

Mit Optimismus sieht man bei der Bank auch dem laufenden Geschäftsjahr entgegen. Der Ertrag habe sich trotz leichten Drucks auf die Zinsspanne in den ersten filmf Monaten zufriedenstellend entwickelt. Verstärkt fortgesetzt werden sollen die gezielten Akquisitionsbemühungen unter mittelgroßen gewerblichen Unternehmen: Eine Ausweitung des Filialnetzes sei dabei aber nicht geplant.

RHG HANNOVER / Erstmals ohne Dividende – Rote Zahlen im Futtermittelbereich

# Vorsichtige Planungen in diesem Jahr

DOMINIK SCHMIDT, Hannover

Die Garantiemengenregelung bei Milch und die Interventionsbegrenzungen für Getreide zeitigten bei der Raiffeisen Haupt-Genossenschaft eG (RHG), Hannover, fatale Auswirkungen auf die Ertragsentwicklung im Jahre 1984. RHG-Vorstandschef Klaus F. Geiseler erklärte bei der Vorlage des Geschäftsberichts, trotz des um 2.5 Prozent auf 2,37 (2,32) Mrd. DM erhöhten Umsatzes habe sich das Ergebnis deutlich verschlechtert. Der auf 0,1 (2,2) Mill. DM geschrumpfte Jahresgewinn hat zur Folge, daß die Genossenschaftsmitglieder zum ersten Mal auf eine Ausschüttung verzichten müssen.

Trotz des Dividendenausfalls (1983: 4 Prozent) habe die RHG ihren "genossenschaftlichen Auftrag gegen-über ihren Mitgliedern" in vollem Umfang erfüllt, sagte Geiseler. Rote Zahlen habe die RHG im Futtermittelbereich geschrieben. Vor dem Hintergrund der gesunkenen Nachfrage stand die RHG vor der Alternative, ein Viertel der Kapazitäten abzubauen oder aber "sehenden Auges Geschäfte zu machen, die keine Dekckung brachten". Man habe sich für die zweite Möglichkeit entschieden, um keine Marktanteile aufzugeben. Dies werde sich in diesem und im nächsten Jahr auszahlen. Im Getreidegeschäft seien zwar keine Verhiste entstanden. Immerhin seien aber infolge der überhöhten Preise Mehrbelastungen von 12 Mill. DM

Zurückhaltend beurteilt Geiseler die Entwicklung in diesem Jahr. Die Zielvorgabe geht von einem Umsatzminus von rund 100 Mill. DM gegenüber 1984 aus. Zugleich rechne de Vorstand mit einer Besserung der Ertragssituation. Nach den ersten fünf Monaten ließen sich verläßliche Prognosen zwar noch nicht stellen; es zeize sich aber, daß der "Verfall der Waren-Bruttogewinnspanne\* dämmt werden konnte.

Bis Ende Mai verzeichnete die RHG bei einem mengenmäßigen Rückgang um 0.6 Prozent ein Umsatzminus von 10 Prozent gegenüber der gleichen Vorjahreszeit. In den einzelnen Warengruppen verlaufe die Entwicklung aber überaus differenziert. So ergebe sich bei Getreide der Menge nach ein Plus um 2,3 und westmäßig ein Rückgang um 7 Prozent. Der Preisverfall bei Speisekartoffeln schlägt sich in einem Umsatzminus von 60 Prozent bei um 48 Prozent höheren Bezügen meder.

NORDSTERN-VERSICHERUNGEN / Rückversicherungsverlust halbiert – Weiter Probleme in Frankreich

# Erstmals wieder Gewinne im deutschen

HARALD POSNY, **Köln** Die gute Nachricht zuerst. Nach diesem Motto verkündete der Vorstandsvorsitzende der Nordstern Allgemeine Versicherung AG, Köln, Claas Kleyboldt, daß das direkte deutsche Geschäft erstmals nach zehn Jahren vor wie nach Rückversicherung (brutto wie netto) schwarze Zahlen geschrieben hat. Das verringerte den technischen Verlust vor Schwankungsrückstellung von 18,4 auf 12,6 Mill. DM

Wenn nach Schwankungsrückstellung der Verlustausweis noch gestiegen ist, so lag das an dem unvermin-dert verlustträchtigen Frankreich-

Nordstern Allgemeine

Natiopramie <sup>1</sup>) Aufw. 1. Vers Pälle

Kapitalanlagen ') Kapitalerträge ')

n % d.verd.Beitr.

Selbstbeh.-Quote %

Bruttopramie (Mill. DM)

1984 1982 1982 86,7 72,8

1984

1003

Brutto minus Rückversicherungsbeitr.; Juach Zuführung von 15,6 (5,6) Mill. DM zur Chwankumzerücksteilung; Joh. Depotford.;

69,7 72,2

Geschäft. Kleyboldt: "Hier muß etwas geschehen." Das Auslandsgeschäft - die Niederlassungen brachten 77 Mill. DM Prämie, das gesamte Auslands-Prämienaufkommen stellt ein Viertel des Gesamtgeschäfts schlug mit einem Nettoverlust von 10 Mill DM zu Buch. Dazu kam noch der Verlust des in Rückdeckung genommenen Geschäfts (Beitragsvolumen von 154 nach 168 Mill. DM), der sich gegenüber 1983 um mehr als die Hälfte auf knapp 8 Mill. DM verringert

Schwer tut sich der Nordstern noch mit der Feuerversicherung mit annähernd 13 (9) Mill. DM, mit dem 1984 im wahren Wortsinn in München verhagelten Kraftfahrtgeschäft (2,4 Mill. DM Verlust) und der Wohngebäudeversicherung. Hier hat sich der Verlust auf 6,5 Mill DM fast ver-doppelt. Auf der anderen Seite sank die ergebniswirksame Schadenquote. Wesentlicher ist jedoch, daß die Geschäftsjahres-Schadenquote für das direkte Geschäft vor Rückversicherung um 5,8 Prozentpunkte auf 86,9 Prozent zurückging, was eine um rund 50 Mill. DM geringere Ergebnisbelastung bedeutet.

Dafür waren sowohl die geringe Großschadenbelastung in der industriellen Feuerversicherung als auch

ten bei Unfall und Hausrat verantwortlich. Die Netto-Kostenquote verbesserte sich im Berichtsjahr nicht weiter, weil der schlechte Schadenverlauf vor Rückversicherung nochmals zu einer erheblichen Verschlechterung der Rückversicherungskonditionen geführt hat Teil-weise, so Kleyboldt, konnten keine kostendeckenden Rückversicherungsprovisionen mehr erreicht wer-

In den Sparten des privaten Breitengeschäfts, in denen der eigene Außendienst gezielt überdurchschnittliche Zuwachsraten einführ, entsprach auch das Ergebnis den unternehmerischen Erwartungen. Kleyboldt sieht -auch für die Branche - kaum Möglichkeiten weiterer Bestandssanierung über den Preis (Pramie), weil die Mittel der Kunden begrenzt seien. Dafür werden bei Nordstern zunehmend erfolgreich Selbstbehalte angeboten und Sicherungsmaßnahmen für Haus, Wohnung, Geschäft und Betrieb gefordert. Dafür finde man viel mehr Verständnis als früher gemeinhin angenommen.

Der Jahresüberschuß ist mit 11.8 Mill. DM etwa auf Vorjahreshöhe geblieben, rund 6,3 Mill DM gehen in

wieder 10 Prozent. Das Ergebnis je 50-DM-Aktie erreichte einschließlich

Steuergutschrift 30,41 (30,27) DML Außerordentlich zufrieden zeigte sich Kleyboldt mit dem wieder weit gehend über dem Branchendurch schnitt liegenden Wachstum und den Ergebnissen der Lebensversiche rung. Nach den Erhöhungen der Ge winnbeteiligungen der Versicherten in den Jahren 1984/85 ist auch für 986 eine weitere Verbesserung der Überschußbeteiligung vorgesehen

| Nerdstern Lebra                          | 1991. j. ±.         |
|------------------------------------------|---------------------|
|                                          | د مدفر الآتي        |
|                                          | 1 647 ~ 十萬          |
| Ringl Neugeschäft                        | 367 + 5             |
| Beitragseinnahmen<br>Aufw. 1. Vers Fälle | 196 - 8             |
| Kapitalanlagen 3                         | <b>3310</b> + 7,    |
|                                          | 242 + 7,            |
| Aniw.f.Beitr.Rückerst.*)                 | 180 + 7<br>490 + 14 |
| Rückst f Beitr Rückerst                  |                     |
|                                          | 1983 (19            |
| Stornoquôte 1 4.2                        | 17.                 |
| Verw Kostenquote <sup>3</sup> ) 8,3      | 54 6                |
|                                          | 438 45              |
|                                          | 15,7 -44            |
| obne Depotford. Dozchac                  | tiniti zimili.      |

yül 

den an de
strikrige
strikr

jeotschlau Solc ien mit nicht Lande Rhe piristeriu

10. J. ehen, far Nach der edlich Sc icht meh im Sche faum, uz Sinnde au Heber in

ed will w deschic Film vo Die

ins 1 eine **Dientlich lesem Fil**r nt er jede men jung midst noc mie gibt, es eigener Engslos

back von e,daß ders al verpri lubzisten a e durch ( **odschaft** tarist geräf Der Vatte rad beset from sein it. Er bef Mar Mar ali schör alı verse

The state of the s

Rekordlaune

Lond

immung gewiche vor allem Unterne vor allem Solpreimiven vor allem Visherigen New den Josherigen New de Januar (IMA) Punkte verfehlt ge mam Montag und kan voche eine statte vor ei

ch.) - Die Paner in letzten Tagen im letzten Tagen im wohl verschieden? 1 erfolgversprecie in Marnetal eine Suischten, gab der Im Sissische Aktien im Grieben im Von 0.7 Prozent im Mairweit nderte nichts aufe.

nderte nichts an der

nderse mens avan n Stimmung elega iger gestimme har

en Konjunkumose ursanstieg wird se Juli für möglich se durchweg erhötet sgezahlt werden

gezahit werden is

ichtet sich die Par

ine Geschäftsbelee

resende soll die den

agssitzung von a

die am meisten et im eine eineinkalte

stagssitzung erez

ingsaufwand

inzierung des Alti-

en Ende 1984 Kun

ione von 1.53 Mrd §

enti zur Verfügung)

im interbankers

(797,6) Mill DM We lief nach Angales

lazierung von eine

reibungen, mit de

begonnen wurde &

aren 56 (20) Mil De

smus sieht man bai

ා lawienden Gestië

i. Der Ertrag inhen

an Drucks and è

) den ersten finl 🍇

stellend entwicks &

etzt werden soleri

:quisitionsbemiling

roben gewerblichen?

ine Ausweitungdaß

abei aber nicht 🚌

termittelbereit

. Zugleich rechne

einer Besserungde!

Nach den erster g

n sich verläßliche

nech nicht seller:

r. das der Verlet

jewimespanna" 🎉

Mai verzeichnet e

nem mengenmak

0.6 Prozent en E

10 Prozent France

Vorianreszeit h?

er gruppen rerlait

acer überaus dilas

e sich bei Getreite

n Plus um 23 uni s

cegang um 7 Pm

bei Speisekand

n einem Umstme

nt her um 48 Pm

gen nieder.

rankreich

Die Dividende bei

zent. Das Ergebri rreichte einschließ 30,41 (30,27) DK

Lich zufrieden

mit dem wiede

dem Branchends

en Wachstum und

der Lebensverst.

en der Versicht

198485 ist and

ere Verbessening

n sonnte.

ahr

dern

Sachs AG verzeichnete ein Wachstum

von 8,9 Prozent auf 1,25 Mrd. DM. Bei

ihr stieg der Exportanteil von 37,7 auf

Eine herausragende Bedeutung kam dabei, so Nachtsheim, dem

Nordamerika-Geschäft zu, wo der

Umsatz um über 30 Prozent auf rund

85 Mill. Dollar zunahm. Im laufenden

Jahr sollen es nicht ganz 100 Mill.

Dollar werden. Rechnung getragen

hat F&S dieser Entwicklung mit der

Ausweitung des US-Vertriebsnetzes

und dem Baubeginn eines zweiten

Gasfeder-Werkes in Gastonia/North

Keineswegs kann daraus, so

Nachtsheim, abgeleitet werden, daß

F&S seine Produktion zunehmend

ins Ausland verlagert, auch wenn das

Exportgeschäft immer stärker an Be-

deutung gewinnt. Solange wie mög-

lich werde man versuchen die In-

landsumsätze zu steigern und auch

die Produktion in der Bundesrepu-

blik zu halten. Zum Ausdruck kom-

me dies auch, daß von dem Rekordin-

Carolina für 8 Mill. Dollar.

FICHTEL & SACHS / 1987 eine Aufstockung des Grundkapitals möglich - Export gewinnt immer mehr Bedeutung

Rekord-Investitionen für den heimischen Markt

LEITZ/Gesellschafter verzichten auf Dividende

# Volle Auftragsbücher

Nach mehreren Jahren der inneren Konsolidierung, in denen auch die Umsätze um die 350 Mill. DM herum stagnierten, spürt das Optik-Unternehmen Ernst Leitz Wetzlar GmbH nun wieder frischen Wind. Die Auftraesbücher sowohl des Foto- als auch des Instrumentenbereichs sind prall gefüllt, das Wachstum von 15 Prozent in diesem Jahr ist damit schon fast sicher. Die ersten fünf Monate des Jahres haben dem Fotogeschäft (1984: 32 Prozent vom Umsetz) ein Plus von 8 Prozent, dem Instrumentenbereich (Mikroskope und Meßgeräte) einen Zuwachs von 30 Prozent gebracht. Letzterer wird nach Einschätzung des Geschäftsführungsvorsitzenden Urs Scherrer auch in den kommenden Jahren Träger der Expansion bleiben.

Schon 1985 soll sich die Belebung auch in einer besseren Rendite niederschlagen. Langfristig strebt Leitz Gewinne vor Steuern von 5 Prozent der Umsätze an – 1984 erreichte man 2 Prozent. Freilich bedeutet auch dieses Ergebnis mit 6,7 (3) Mill DM vor Steuern eine spürbare Verbesserung.

JOACHIM WEBER, Frankfurt die auch im Jahresüberschuß von 2.2 (1,5) Mill DM sichtbar wird.

Bei einer Umsatzsteigerung um nur 3,4 Prozent auf 347 (336) Mill. DM ist dieser Schub nicht zuletzt ein Erfolg neuer Produkte, aber auch interner Kleinarbeit in Sachen Rationalisierung, Vorrats- und Schuldenabbau. So wurde beispielsweise der negative Zinssaldo, 1981 noch bei 20 Mill. DM, im vergangenen Jahr auf 7 (10) Mill DM gedrückt. Der Gewinn würde für eine Ausschüttung von 8 Prozent auf 40 Mill. DM Stammkapi-

Wegen des anstehenden Investitionsschubs, der 1985 mit gut 23 (14) Mil. DM erstmals wieder über den Abschreibungen liegen soll, und wegen der wachsenden Risiken und finanziellen Anforderungen im Technologiegeschäft haben die Gesellschafter (die Schweizer Gruppe Wild Heerbrugg direkt und indirekt mit 55 Prozent, die Familiengruppe Leitz mit 45 Prozent) aber auf eine Dividende verzichtet. Für Forschung und Entwicklung gibt das 3500-Mitarbeiter-Unternehmen rund 10 Prozent

NIXDORF-HV / Gründer fühlt sich "als Aktionär wohl"

## Stetiger Aufwärtstrend

Die erste Hauptversammlung, auf der sich die Nixdorf Computer AG, Paderborn, nach der im Vorjahr erfolgten Börsenzulassung einem breiteren Aktionärspublikum präsentierte, war von strahlendem Optimismus der Unternehmensleitung gekenn-zeichnet. Eine Erhöhung des Auftragseingangs in den ersten fünf Monaten 1985 um 27 Prozent und eine Steigerung des Umsatzes um 26 Prozent lassen das durchaus berechtigt erscheinen. Das für den Vertrieb zuständige Vorstandsmitglied Arno Bohn erwartet denn mich ein Wachstum in ähnlicher Größenordnung für das gesamte Jahr. Ich kenne kein Unternehmen in unserer Branche, das über Jahre hinweg eine solch stetige Aufwärtsentwicklung aufzuweisen hat", erklärte Firmengründer und Vorstandsvorsitzender Heinz Nixdorf, der sich selbst "als Aktionär ausgesprochen pudelwohl fühlt".

Die Nixdorf Computer AG sieht daher alle Voraussetzungen gegeben, die bereits genehmigte Erhöhung des Grundkapitals um 120 auf 480 Mill.

H. HILDEBRANDT, Paderborn DM schon in nächster Zukunft vorzunehmen. Die Emission von je 60 Mill. DM Stamm- und Vorzugsaktien erfolgt im Bezugsverhältnis 3 zu 1, sie werden mit Gewinnanteilberechtigung ab 1. Juli 1985 zum Bezugspreis von je 300 DM ausgegeben. Laut Klaus Luft, stellvertretender Vorstandsvorsitzender, soll die Kapitalerhõhung Spielraum für neue Aktivitäten geben und gleichzeitig eine Eigenkapitalquote ausweisen, die der wichtiger internationaler Wettbewerber nicht nachstehen. Zusätzlich gab er bekannt, daß das Unternehmen noch in diesem Herbst an den Börsemplatz Zürich gehen wird.

> Vorstand und Aufsichtsrat wurden antragsgemäß entlastet, ebenso er folgte Zustimmung zu dem Beschluß, aus dem Bilanzgewinn von 64,8 Mill. DM eine Dividende von 9 DM je 50-DM-Aktie auszuschütten. In der Aussprache bestätigte ein Sprecher der Kleinaktionäre, daß sie mit ihrer Anlage blendend gefahren seien und die Börseneinführung der Nixdorf-Aktie ein ausgesprochener Glücks-

HORNSCHUCH / Umsatzwachstum setzt sich fort

## Betriebsergebnis fiel zurück

WERNER NEITZEL, Stuttgart Mit einem "ganzen Bündel von kostensenkenden und marktorientierten Maßnahmen" will die Konrad Hornschuch AG, Weissbach/Württ., bedeutender Hersteller von Kunstleder- und Kunststofferzeugnissen, 1985 ihr Ziel ansteuern, ein "angemessenes positives Betriebsergebnis" zu erzielen. Der Anfang dieses Jahres zum neuen Vorstandsmitglied berufene Richard Büttner (46) macht keinen Hehl aus der Tatsache, daß das operative Ergebnis in 1984 nicht zufriedenstellend ausgefallen sei. Ende März 1985 hatte der seitherige Hornschuch-Vorstandsvorsitzende Reinhard Merkle das Unternehmen verlassen, seitdem agiert der dreiköpfige Vorstand im Koßegialprinzip. Die ungünstige Entwicklung des

Betriebsergebnisses schmerzt um so mehr, als ja im vergangenen Jahr ein Teil der Aktien breit gestreut und an der Börse in den geregelten Freiverkehr eingeführt wurde. Die Kapitalmehrheit (51 Prozent) am Grundkapital von 30,8 Mill DM hält die vor allem im Spanplatten-Geschäft tätige Kunz-Gruppe, Geschwend/Württ.

Wie bereits angekündigt, schüttet Hornschuch für 1984 erstmals seit zehn Jahren wieder eine Dividende (10 Prozent) aus, die großenteils aus Erträgen aus dem außerordentlichen Bereich (u. a. Nebengeschäfte, Aktienverkäufe) stammt.

Der Umsatz von Hornschuch nahm im Berichtsjahr um 8,4 Prozent auf 210 Mill. DM zu, wobei sich die Exportquote leicht auf 36 (35.2) Prozent verbesserte. Die Weitergabe von Materialpreiserhöhungen gelang nur teilweise. Überdies seien Aufwendungen im Marketing-Bereich entstanden, die das Ergebnis beeinflußten. Es wird ein deutlich auf 2,1 (4,8) Mill. DM ermäßigter Jahresüberschuß ausgewiesen. Investiert wurden 11,9 (7,2) Mill. DM und abgeschrieben 6 (4,8) Mill. DM. Der Cashflow hat sich auf 13,9 (9,5) Mill. DM

Die ersten fünf Monate des laufenden Jahres brachten ein Umsatzplus von über 7 Prozent. Zur Verstärkung des Vertriebs hat die "in Ruhestellung" befindliche amerikanische Tochter im April dieses Jahres ihre Aktivitäten wieder aufgenommen.

den hiervon 1,02 Mrd. DM (plus 27,1 Mit Zuversicht betrachtet die Prozent) erzielt. Die Mutter Fichtel &

Schweinfurter Fichtel & Sachs-Gruppe (F&S) die Entwicklung des Geschäftsjahres 1985. Wenn auch wiederum mit sehr unterschiedlichen Branchenkonjunkturen gerechnet werden müsse, so Vorstandssprecher Friedrich Nachtsheim, sei man überzeugt, aufgrund der weltweiten Marktaktivitäten die Beschäftigung in allen Werken wieder zu sichern.

Schon 1984 waren die Marktbedingungen für F&S nicht gerade günstig: Die deutsche Automobilproduktion sank streikbedingt um 2,3 Prozent, auch die Nutzfahrzeug-Hersteller fuh-ren weiter bergab und die Nachfrage nach Fahrrädern und motorisierten Zweirädern ging um 17 und 22 Prozent zurück. Wenn man bei F&S mit 1984 dennoch "zufrieden" sein kann, verdankt man dies fast ausschließlich dem überdurchschnittlichen Wachstum im Auslandsgeschäft. Es führte zu einem noch deutlichen Umsatzplus und zum bislang ertragsmäßig besten Jahr der Gruppe.

So stieg der Außenumsatz der F&S-Gruppe 1984 um 11,8 Prozent

**NAMEN** 

Ferdinand Simoneit, Leiter des

Geschäftsbereiches Redaktionen der

Verlagsgruppe Motor-Presse Stutt-

gart (mps) und Mitglied der Ge-schäftsleitung, wurde am 14. Juni 60

Dr. Jürgen Heraeus, Vorsitzender

der Geschäftsleitung der W.C. He-

raeus GmbH, Hanau, ist als Nachfol-

ger von Dr. Günther Sassmannshau-

sen, Vorsitzender des Vorstands der

Preussag AG, Hannover, zum neuen

Präsidenten der Wirtschaftsvereini-

gung Metalle e. V., Bonn, gewählt

worden. Neu in das Präsidium wur-

den auch gewählt Dr. Hans Joachim

Bilo, stellvertretender Vorsitzender

des Vorstandes der Vereinigte Alumi-

nium-Werke AG, Bonn, und Jörg

Stegmann, Vorsitzender des Vorstan-des der Kabel- und Metallwerke Gu-

Senator Dr. h. c. Friedrich Sperl,

bis 1965 geschäftsführender Gesell-

schafter und Leiter der Geschäftslei-

tung des Frankfurter Kommunika-

tionsunternehmens Telefonbau und

Normalzeit (heute Telenorma) ist am

5. Juni im Alter von 88 Jahren gestor-

tehoffnungshütte AG, Osnabrück.

Jahre alt.

# Argentinien ergänzt IWF-Abkommen

In Buenos Aires sind gestern die Beschränkungen veröffentlicht worden, die der Internationale Währungsfonds (IWF) Argentinien in dem neuen Abkommen auferlegt hat: Die Inflationsrate von gegenwärtig über 25 Prozent monatlich muß bis zum 30. April 1986 auf acht Prozent gedrückt werden. Die Löhne sollen um nicht mehr als 90 Prozent der Inflationsrate des Vormonats steigen, die Zinsen mindestens drei Punkte über der Inflationsrate liegen, und die Preise im nächsten Monat völlig freigegeben werden. Außerdem müssen die Ausgaben der Öffentlichen Hand von 34,5 Prozent des Bruttosozialprodukts 1984 auf 31 Prozent in diesem Jahr sinken und gleichzeitig die Einnah men von 22 auf 25 Prozent steigen. Argentinien wird diese Bestimmungen durch eigene, drastische Maßnahmen ergänzen. Zu ihnen zählte das Einfrieren der Preise, Löhne und Tarife, sowie die Freigabe der Wechselkurse und die Herausgabe eines

Argentinien hat jetzt seinen Gläubigerbanken 250 Mill. Dollar an rückständigen Zinsen gezahlt. Der Betrag säumiger Zinsen hat sich damit auf eine Mrd. Dollar vermindert. Argentinien verhandelt außerdem über einen Überbrückungskredit.

Mill. DM (plus 7,1 Prozent) der größte Teil im Inland verwendet worden sei. Im laufenden Jahr sollen sogar 170 Mill. DM aufgebracht werden.

Sehr zufrieden zeigte sich Nachtsheim, daß trotz des verschärften Wettbewerbs bei Kraftfahrzeugteilen und Getrieben 1984 zweistellige Zuwachsraten erzielt werden konnten. Ihr Anteil am Außenumsatz der Gruppe stieg auf 68,4 (65,1) Prozent. Überdurchschnittlich gut sei aber auch das Geschäft mit Gasfedern au-Berhalb der Autoindustrie und mit Motorsägen gelaufen.

Weitere Abstriche mußte F&S dagegen aufgrund der Marktverfassung im Inland bei Fahrrädern und motorisierten Zweirädern hinnehmen. So sank der Umsatz der Zweirad-Union/Herkules-Werke auf 123 (153,5) Mill. DM. Erneut mußte die AG einen Verlust von 8,9 (9,3) Mill. DM übernehmen, dem jedoch diesmal Gewinne von anderen Töchtern in Höhe von 16,5 (8,9) Mill. DM gegenüberstehen. Für 1985 rechnet Nachtsheim hier noch einmal mit einem Umsatzminus von rund 10 Prozent, jedoch zeigte er

sich zuversichtlich, mittelfristig ein positives Ergebnis zu erreichen. Die Geschäftsausweitung fand ih-

ren Niederschlag im Anstieg der Mitarbeiterzahl um 200 auf knapp 10 200 Beschäftigte und vor allem auch auf der Ertragsseite. Zum Ausdruck kommt dies in dem Brutto-Cash-flow der Gruppe von 259,8 Mill. DM (plus 30,8 Prozent) und in der AG von 182,1 Mill. DM (plus 17,7 Prozent). Abgeschrieben wurden in der Gruppe 109,1 (102,9) Mill DM und 77,5 (73,2) Mill. DM bei der AG. Dennoch wurde "mehr vorsorglich" mit 28 Mill. DM das genehmigte Schuldscheindarlehen in Anspruch genommen.

Insgesamt weist die AG nach einem Steueraufwand von 59,1 (48,2) Mill. DM einen Jahresüberschuß von 36,4 (25,7) Mill. DM aus. Der Bilanzgewinn von 31,2 (26,3) Mill. DM soll wieder voll an die Holding, die Münchner Sachs AG, ausgeschüttet werden. Davon wird jedoch erneut ein wesentlicher Teil als Gesellschafterdarlehen an F&S zurückfließen. Eine Aufstockung des Grundkapitals (128 Mill. DM) hält Nachtsheim im Jahr 1987 für möglich.

DRALLE / Letzter Mittelständler am Haarpflegemarkt

# Im Ausland schnell gewachsen

Die Dralle GmbH, Hamburg, die sich als letzter Mittelständler im Konzert der Großunternehmen am Körperpflegemarkt ganz auf die Haarpflege spezialisiert hat, ist sowohl mit der Entwicklung im Berichtsjahr 1984 als auch mit dem geschäftlichen Auftakt in diesem Jahr zufrieden. Allerdings, so betonten die drei Brüder Breckwoldt, die als ge-schäftsführende Gesellschafter die Geschicke des Unternehmens leiten. seien die Positionen unter sehr schwierigen Bedingungen gefestigt worden. Der Haarpflegemarkt, der letzte noch wachsende Teilmarkt bei Körperpflegemitteln, ziehe die finanziell übermächtige Konkurrenz magisch an. Als Mittelständler, so meint Sprecher Frank C. Breckwoldt, dürfe man "Angst auf diesem Markt nicht

Den Gesamtumsatz mit Dralleprodukten gibt Breckwoldt für 1984 mit 120 Mill DM an; das entspricht einer Steigerung von 11,1 Prozent. Davon entfallen 69 Mill. DM auf das Inland (plus 6 Prozent) und 51 Mill. DM auf das Ausland. Hier betrug das Wachstum stattliche 18,8 Prozent. Im Ausland arbeite Dralle fast ausschließlich auf Lizenzbasis. Ausnahme ist Japan, wo der Haarspezialist 1980 ein eigenes Geschäft aufgezogen hat und

JAN BRECH, Hamburg 1984, früher als erwartet, in die Gewinnzone gekommen ist.

> Zum Gesamtergebnis beschränkt sich Breckwoldt auf die Mitteilung, daß der Gewinn vor Steuern 1984 um 6,8 Prozent gestiegen sei. Für wichti-ger hält er aber einmal die Verbesserung des Cash-flows um 41 Prozent und die Erhöhung des Eigenkapitals um 10 Prozent. Der Zielkorridor für die Eigenkapitalquote bewege sich für Dralle zwischen 30 und 40 Prozent, erklärt Breckwoldt. In den klassischen Drogerien und

> Drogeriemärkten dürfte das Unternehmen bei Shampoos mit Abstand Marktführer sein und bei Spülungen und Kuren ebenfalls in der Spitzengruppe liege. Bei Haarwasser ist Dralle ohnehin auf allen Vertriebswegen der Konkurrenz voraus. Als strategisch bedeutsam für Dralle bezeichnet Breckwoldt den 1984

erfolgten Kauf der Schweizer Ryf-Gruppe. Er soll den Eintritt in den hochpreisigenen "Prestige-Bereich" ermöglichen. Über die Ryf-Gruppe, die rund 10 Mill. DM umsetzt und "mit Glück" 1986 den break-even erreichen soll, will Dralle offensiv das neue Marktsegment angehen. Die Umsatzentwicklung bei Dralle in den ersten Monaten dieses Jahres gibt Breckwoldt mit plus 7,3 Prozent an.

DAIMLER-BENZ

#### Mehr Zulieferer aus Berlin

PETER WEERTZ, Berlin

Vor dem Hintergrund "Verantwortung und Tradition" sieht Vorstandsmitglied Walter Ulsamer die Aktivitäten der Daimler-Benz AG in Berlin. Aus Anlaß der Einkaufstagung und des Treffens von 50 Führungskräften aus dem Unternehmensbereich Mate-rialwirtschaft begrüßte Ulsamer das Engagement des Unternehmens in der Berliner Wirtschaft.

Mit dem Werk Marienfelde und der Niederlassung, die rund 4500 Mitarbeiter beschäftigen, gehört Daimler-Benz zu den größten Arbeitgebern der Stadt. Angesiedelt wurde außerdem die "Forschungsgruppe Berlin", um bessere Gesamtlösungen für den Verkehr der Zukunft zu suchen. Hierzu gehört auch der Fahrsimulator, ein 25-Millionen-DM-Objekt. Als Beitrag zum Technologie-Zentrum Berlin sieht die Daimler-Benz AG außerdem ihre Beteiligung an der "Innovationsgesellschaft für fortgeschrittene Produktionssysteme im Fahrzeugbau". Hier geht es gemeinsam mit Siemens, BMW und VW vorwiegend um Robo-

Aus langjähriger Erfahrung meint Ulsamer, daß eine gute und dauerhafte Zusammenarbeit vor allem mit international konkurrenzfähigen Lieferanten möglich sei. Diese Unternehmen gebe es auch in Berlin, wie die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit 1200 Berliner Zulieferanten beweise. In diesem Jahr will das Unternehmen sein Einkaufsvolumen in Berlin von 180 auf fast 200 Mill. DM erhöhen.

#### Einbußen im Bekleidungssektor

Die 1984 fühlbare Geschäftsbelebung in der deutschen Bekleidungsindustrie hat sich im 1. Quartal 1985 nicht fortgesetzt. Der Bundesverband Bekleidungsindustrie verzeichnete mit 6,23 Mrd. DM einen um 1,7 Prozent geringeren Umsatz. Am besten schneidet noch die Herrenbekleidungsbranche mit einem Plus von 2,8 Prozent auf 1,16 Mrd. DM ab. Besonders schlecht liegen Miederwaren (minus 6.4 Prozent auf 133 Mill. DM) und die Damenoberbekleidung (mimus 3,7 Prozent auf 3,35 Mrd. DM).

Die Inlandsproduktion, Stütze der Bekleidungsindustrie, ging um 5 Prozent zurück. Trotz der schwierigen Marktverhältnisse stiegen die Einfuhren um 11,6 Prozent auf 3,49 Mrd. DM. Die Ausführen wuchsen um 17,5 Prozent auf 2.87 Mrd. DM, Entsprechend dem Umsatzminus fiel die Zahl der Beschäftigten um 2000 auf 191 000 Mitarbeiter in 2488 (2589) Betrieben.

KONKURSE

Konkurs eröffnet: Aschen: \_Kindergeberg: MUR GmbH Mess- u. Rege-hungstechnisches Werk, Wahlstedt; Düren: Heribert Schmitz, Dipl.-Kim, Nideggen; Esslingen: 1) Paul Friesch GmbH u. Co. KG, 2) Paul Friesch Verwaitungages. mbH; Hannover: Cosbau Bauträger GmbH & Co. KG, Berlin u. Hannover: Herford: Brackmann u. Hannover; Herrorn: Brackmann u. Pörtner Beteiligungs GmhH, Kirchlengern; Husum: A. Leopold KG; Königstein/Ts.; Wolfgang Glimm, Eppstein/Ts.; Mannheim: IMOG Industriemontagen GmhH; Mönchengladbach: Amher Methach: Rermayer GmhH & GmhH; Mochach: Rermayer GmhH & Annemarie Herbers; Dirk Heinemann GmbH; Mosbach: Bermayer GmbH & Co. KG, Hardheim; Osnabrück: Dipling, Fritz Kliegl Heizungs- u. Apparatebau GmbH & Co. KG; Ravensburg: Adam Kaltenbach, Ostrach; Siegburg: Alafilter Küster GmbH, Troisdorf; Stuttgart: Schick & Co. GmbH, Magstadt; Wolfsburg: Otto Thiele GmbH u. Co. KG; Wuppertal: IPA 2000 Planungsges. u. Bauunternehmung GmbH, Velbert.

Anschlußkonkurs eröffnet: Hanan: Metall-Maschinenbau Preis GmbH, Langenselbold; Hannover: Cosbau Bauträger-Beteiligungs GmbH.
Vergleich eröffnet: Münster: West-

Vergleich eröffnet: Minster: Westfällsches Getreidekontor Wilhelm Dombrink KG.

Vergleich beantragt: Bocholt: Teuwsen GmbH; Klinkerzentrale Bocholt Co. A. Teuwsen GmbH & Co KG; Nidda: Autohaus BUP GmbH, Hun-gen; Saarbrücken: Baubetreuung Ro-land u. Kaffke GmbH; Commercia Ge-

NORDWESTDEUTSCHE KRAFTWERKE / Atomstrom-Anteil erreicht Spitzensatz

### Ergebnis wurde nochmals verbessert JAN BRECH, Hamburg satz von 66,9 Prozent. Kohle war mit überschritt mit 1,17 Mrd. DM zum

Die Nordwestdeutsche Kraftwerke AG (NWK), Hamburg, erwartet für dieses Jahr eine weitere Stärkung der Ertragskraft. In den ersten Monaten dieses Jahres ist der Stromabsatz um 4 Prozent gestiegen und sind die Kraftwerke der NWK voll ausgelastet. Die nochmalige Verbesserung des Ergebnisses begründet der Sprecher des Vorstands Hermann Krämer einmal mit dem hohen Arbeitsanfeil von Kernenergie, der sich bei NWK mmmehr bei mehr als 60 Prozent langfristig stabilisieren wird. Zum anderen erhalte NWK durch das Auslaufen der Bezüge von den Hamburgischen Electricitäts-Werken AG (HEW) die Möglichkeit, den Einsatz der Kraftwerke und deren Kosten weiter zu

Im ersten Geschäftsbericht nach der Umstellung auf das Kalenderjahr (Vergleichszahlen sind dadurch nur bedingt vorhanden) präsentiert sich NWK bereits für 1984 in ausgesprochen guter Verfassung. Ohne Strompreiserhöhungen, die es auch in diesem Jahr nicht geben soll, steigerte NWK den Umsatz um 5,4 Prozent auf 2.9 Mrd. DM und den Stromverkauf um 4,2 Prozent auf 25,5 Mrd. kWh. In der Erzeugungsstruktur erreichte der Anteil von Kernenergie den Spitzen- flow stieg gar um 52 Prozent und

29,1 Prozent beteiligt, Gas und Öl zusammen lediglich mit nur noch 4 Pro-

Nicht zuletzt durch die von Krämer mit 4 bis 5 Pfennig je kWh angegebenen Kostenvorteile von Strom auf Kernenergiebasis weist NWK für 1984 ein glänzendes Ergebnis aus. Dabei sind hohe Sonderbelastungen durch außerordentliche Erträge weitgehend kompensiert worden. Verkraften mußte NWK einmal 200 Mill. DM Abschlagszahlungen für die Beendigung des Strombezugs von HEW sowie hohe Abschreibungen im ersten vollen Betriebsjahr des Kernkraftwerks Als Jahresüberschuß weist NWK

92 Mill. DM aus, der im Vergleich zum letzten Geschäftsjahr 1982/83 (30.9.) um knapp 6 Prozent höher liegt. Daraus werden 20 Mill. DM der Rücklage zugeführt, der Rest in Form von unverändert 17 Prozent Dividende ausgeschüttet (HV am 29. Juli). Den Nettogewinn gibt Finanzchef Ulrich Hartmann mit rund 173 Mill. DM an, der sich aus einem Gewinn pro Aktie von 18 (17,40) DM ergibt. Bezogen auf den Umsatz errechnet sich eine Rendite von knapp 6 Prozent. Der Cashersten Mal die 1-Mrd.-DM-Grenze.

Diese Finanzkraft hat es NWK ermöglicht, bisher höchste Investitionen im Konzern ohne sonderliche finanzielle Anspannungen zu bewältigen. In der Gruppe wurden 937 (878) Mill. DM eingesetzt, davon allein zwei Drittel in das Kernkraftwerk Brokdorf, das Mitte 1986 ans Netz gehen soll und insgesamt 3,6 Mrd. DM kosten wird. An dem KKW ist NWK inzwischen mit 57,7 Prozent beteiligt, während die Preussenelektra 22,5 Prozent und HEW nur noch 20 Prozent halten. Den Investitionsbedarf in den nächsten 5 Jahren beziffert Krämer bei NWK auf rund 2 Mrd. DM. Neben Brokdorf stehen dabei die Maßnahmen aus Anlaß der Großfeuerungsanlagen-Verordnung im Mittelpunkt.

Diese Aktivitäten wird NWK dann im Verbund mit der Preussenelektra abwickeln. Das freiwillige Abfindungsangebot der VEBA, das am Mittwoch abgelaufen ist und die Verschmelzung von NWK und Preussenelektra ermöglichen soll, ist nach Angaben von Krämer bereitwillig angenommen worden. Konkrete Ergebnisse lägen bisher allerdings noch

# **Unsere Kredit-Kunden**

kommen gerne wieder, weil die

eigene Erfahrung die beste

Wenn Sie mehr über die Kunden der KKB Bank erfahren Empfehlung ist. wollen, fordern Sie unseren Geschäftsbericht an. KKB Bank, Hauptverwaltung, Kasernenstr. 10, 4000 Düsseldorf 1.

KKB Bank

ist der A Gebiete als Ver

Tele

Obernehm trieb, Pronting von Espaile resemble re

YOUR M MAIL-FO PACKAG SERVICE

MM AG
Weinberges
2 (01) 3 63
Telefax (01)

Bibliogram
Sie sende
worten z.
kent- sch
Zelle Din
Bibliogram
Sie sende
Rorten z.
kent- sch
Zelle Din
Bibliogram
Sie sende
Rorten z.
kent- sch
Zelle Din
Bibliogram
Sie sende
Rorten z.
kent- sch
Zelle Din
Bibliogram
Sie sende
Rorten z.
kent- sch
Zelle Din
Bibliogram
Sie sende
Rorten z.
kent- sch
Zelle Din
Bibliogram
Sie sende
Rorten z.
kent- sch
Zelle Din
Bibliogram
Sie sende
Rorten z.
Rorte

#### DIE WELT - Nr. 136 - Freitag, 14. Juni 1985 **AKTIENBÖRSEN** Aktien überwiegend abgeschwächt Gewinnmitnahmen und Auslandskäufe erneut im Widerstreit Fortlaufende Notierungen und Umsätze DW. - Die Donnerstagbörse zeigte die gleiche n, wie sie schon seit der vergan-ie zu beobackten ist: Die Tendenz Vortage für die Stahlaktien, deren Kurse leicht anzogen. Versorgungswerte lagen überwiegend etwas leichter. Frankfurt: AEG gaben um 5 DM, BASF um 4,20 DM, BMW um 7 DM und Horten um 1,50 DM nach. GHE konnten sich um 0,50 DM befestigen, Hoesch zogen um 1 DM an und RWE St. stiegen um 0,10 DM. Düsseldorf: Audi NSU und Conc. Chemie verloren je 15 DM und Gerresheimer Glas verminderten sich um 2,90 DM. Leffers zogen um 5 DM und Schubert + Salzer um 8 DM an. Allianz Vers. verminderten sich um 25 DM. Hamburg: NWK Vz. fielen um 1 DM zurück, HEW gaben um 0,90 DM nach und Bremer Vulkan gingen mit minus 0,50 DM um. Triton ermäßigten sich um 3,80 DM und Haller Meurer gaben um 1 DM nach. Am Farbenmarkt gingen die No-tierungen bis um etwa 3 DM Zu-rück. Ebenfalls schwächer lagen die großen Elektropapiere. Im Berlin: Berliner Kindl lagen um 0,50 DM geringfügig freundlicher. Detewe verloren 6 DM und Herlitz Vz. 3 DM. Orenstein wurden um 2 DM. Berliner BAnk, Berthold und DUB-Schultbeiss um je 1,50 DM 20228 1470 536 3286 1337 2335 350 3649 5110 233 222,3 1111 400,6 1780,0 2440,6 251 177,7 476 1975,5 157 1976,0 1975,5 157 167,9 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 146,5 60100 3222 1361 5509 5145 24632 8560 11060 17438 34716 1764 13377 4971 177-76G Bankenbereich sanken Commerz-bank um 7 DM. Auch das Bezugs-recht für die Genußscheine gab auf 2,25 DM (2,50 DM) nach. Unter 15.6 7.499 1.290 150 8115 1941 2290 400 13050 4600 361 auf 2,25 DM (2,50 DM) nach. Unter den Autowerten konnten sich unter kräftigen Schwankungen nur BMW im Verlauf gut halten. Die anderen Kurse schwächten sich ab. Warenhausaktien verloren bis 5 DM, offensichtlich immer noch Auswirkungen der zweigeteilten Steuerreform, die die Konsunkräft nicht so wachsen läßt, wie man erhofft hatte. Die Bestätigungen der Konjunktur-Forschungsinstitute, daß der Investitionsmotor in der Bundesrepublik ange-Mfinchen: Aigner ermäßigten sich um 3 DM, Audi AG um 24 DM und Deckel AG um 250 DM. AKS konnten sich um 1,20 DM, Flach-glas um 2 DM und Eintschenreuther um 10 DM befestigen. Stuttgart: Schwäbische Zellstoff gewannen 2 DM. Stuttgarter Hofbräu St. machten 10 DM gut. Daimler gaben um 3 DM und Mercedes um 9 DM nach. Kolbenschwit enden um 2 20 DM: 96084 11339 68817 147301 91048 7105350 105350 56971 3818 360 begrenzt aus. Präferenz der 13.6. 178.2 630 2046 150 150 4226 87.3 7725 263 120TB 5746 20100 126. 250 265 480 178 2798 269 269 269 260 303 1721 327G 190G 600G 450G 85,5 168,9 720,8 1300G 12858 385G 865G 360TG 14025 800.6 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 100.5 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 17007 780TG 564 159 425 435 198 9,67 325T 405B 322G 147,7 770G \$50 159 430,5 449 204,7 9,67 340T 405G 520 149 136 378 378 243,5 243,5 243,5 244,1 187,5 187,5 261,5 271,5 285,7 1790,7 1465,6 1900,7 1465,6 1900,7 1730,6 1900,7 1730,6 1900,7 1730,6 1900,7 1730,6 1900,7 1730,6 1900,7 1730,6 1900,7 1730,6 1900,7 1730,6 1900,7 1730,6 1900,7 1730,6 1900,7 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 1730,6 135 380 261 229 340 223,5 1556-6 188 149,8 270,8 225 170,8 225 170,8 225 170,8 175,2 225 1740-6 175,2 240,6 175,2 240,6 175,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 176,6 248 bc 425 bc 466 bc 467 bc 468 bc 469 bc 158 bc 469 bc 158 bc 469 bc 158 bc 469 bc 158 bc 469 bc 46 250b( 334TG 330 -G. 163,5t 78bG 170T 22b 99 1500G 530G 530G 530G 768 365G 768 31750G 330,2 -G4 177 171G 229 87 175,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115,70 115, 1180 956 140 162.5 7 241 1056 102.1 310 133.5 101 331 4006 4036 287.6 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 201.16 20 4 0 +Wbt. 10 14 9 Freiverkehr 335G 274G 134,9 433G 500G 670T 3970 160,3 160,3 170,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171,58 171 582 1250X 1250X 1250G 345 135 460b(483,8 450G 1260X 197,5 194,2 720G 3000 143 508G 1058 113,2 84 119,8 274G 259G 1700 1850 18618 270G 5106 327 3911 436G 742G 430 2771 158,9 170 147 550 50556 279 245G Verificate Unigobal Unigobal Unigobal Unique Unique Unique Unique Unique Verificate Veri DM-Anleihen Austro-law. Connect Fund. Cootest Fund. Endovest invesion Formalor Sel. GT lay. Fund Interaper Japane Sel. Unico 197,156 199,65 109,56 101,55 191,25 104,6 101,750 100,750 100,6 105,56 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 101.55 10 ow. Comme rect. 177 9% dgl. 82 7% dgl. 83 7 ktgl. 83 7 Conned. Impo. 82.83 7 CSSP 77 6 Chose Month, 78 9 Chille 80 8 Chycorp. 84 7% Commisso 71 10% CNE 22 8% dgl. 83 8% Comp. W8D 76 6% Courtoulds 72 8% dgl. 83 8% Comp. W8D 76 6% Courtoulds 72 8% dgl. 83 7% dgl. 84 6 Credit Fonc. 85 7% dgl. 84 6 Credit Notion. 77 8% dgl. 84 8% Cordit Fonc. 85 8% Credit Fonc. 85 7% dgl. 84 8% Dean Densise 76 8% EDF. 82 8% dgl. 83 7% Den Densise 76 8% EDF. 82 8% dgl. 83 7 EDF. 179 6% dgl. 77 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 108,56 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 175,66 17 84. digt. 82 7%. digt. 84 7%. digt. 84 7%. digt. 84 7%. digt. 84 8 Soc. Lux. 84/71 7%. digt. 84/8 7%. digt. 84 7%. Stef. 74 7%. digt. 83 6%. Shell Int. 72 6%. digt. 83 6%. Shell Int. 72 6%. digt. 83 7%. Stef. 84 8%. digt. 83 7%. digt. 84 8%. Sponten 78 8%. digt. 83 7%. digt. 84 8 Sponten 78 8%. digt. 83 7%. digt. 84 8 Sponten 78 8%. digt. 87 18 dgl. 8028 10 dgl. 8079 5 dgl. 8079 7% dgl. 8179 10 dgl. 8179 10 dgl. 8179 10 dgl. 8179 10 dgl. 8277 7% dgl. 8275 Foundary Named 37 Goldenburg Miller Goldenburg Miller Betterent, Te. att, John Portfolio str. John Miller John Portfolio str. John Str. Schweiseredban str. Sich Han, 100,266 100,166 100,756 100,756 100,756 100,75 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 1 117.25 104.33 114.53 114.53 114.53 110.55 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100,856 105,157 105,5 102,15 106,75 106,75 100,85 101,1 103,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100, 100.55 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 100.750 97.5 101.22 102.71 104.4.25 105.6 105.25 105.25 105.25 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 107.5 99.55 184 101.75 101.75 102.5 102.5 102.5 103.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 104.5 102,658 109,45 109,25 102,25 102,25 102,55 102,55 102,55 102,55 102,55 102,55 102,55 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 102,56 1 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 185.51 190.51 190.51 190.55 190.55 190.55 190.75 190.75 190.75 190.55 190.75 190.55 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 190.56 19 1725 84.5 14.5 14.5 27.5 34.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 178.5 10 togl. 82 5% dogl. 82 5% dogl. 82 5% dogl. 83 7% dogl. 83 7% dogl. 87 7% dogl. 87 7% dogl. 87 7% dogl. 87 5% dogl. 77 5% dogl. 77 5 dogl. 78 6 dogl. 77 7% dogl. 80 101,25 102,75G 100,51 97,75G 100,16 100,5 | Hintern Wolker Res. | 13.6.E | 12.4. | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 | 30.625 12.6. 73.375 60.425 71.425 73.875 42.875 34,125 28,875 42,875 Ausland 15.4.E 12.A 25.5 5.25 34.15 14.25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 257 25 25 Zürick Madrid . . Tokio Paris: Amsterdam General Dynamic General Geothic General Geothic General Feothic General General Feothic General Genera 12.4 523 345 345 344 437 113 45 150,25 171 41,75 THE STATE OF THE S New York 13.6 325 347 345 17 344 457 170 44 150 177 41,25 251 146,25 13.4 609 519.5 275.2 275.2 275.2 276.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 277.2 ACF Holding Aagon Alg. Br. Nederl. Amro Bonk Berhan's Potent Berhan's Potent Berhan's Potent Berhany Book Berhany Folder Get Brocodes Och-v. d. Grimer Hopemeijer Helineleen Bierbr. Rud. Ned. Lloyd Grose Ommeret van Dothond 13.4 210 197.5 108.2 245.8 73 34.5 94.6 127.8 185.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 187.5 18 15.4. 14.6. 14.6. 15.5. 15.6. 11.6. 15.5. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15.7. 15 12.4. 1659 835 775 1416 835 1416 835 1416 836 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 1416 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1416 838 1 72.4 867 265 1750 2200 1750 2200 1750 220 1750 275 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 1750 Alps. Bank of Tokya Bamyo Phormo Bridgestone Tik Compt Dalkin Kogya Dalwa House Dalwa House Dalwa House Dalwa House Dalwa House Bada Full Bank Full Photo Handa Bagal Iron Konsel B. P. Kao Soap Kirin Brewery Konothi Kanda Matsuchita B. II Mitasbishi H. I. Mitas 13 6.E 12.6. Act Micro Dev. Act no Life Act no Life Act no Life Allow Chemical Allow Chemical Allow Corp. Amare Am. Cyanamid Am. Express Am. Noters Am. 191 & Tolegr. Amaco Corp. Ascuro Allantic Richfield Avos Products Bediy Bk. of America Colonese A41156 A1156 26 125 44.25 52.125 44.25 52.125 44.25 52.125 44.25 52.5 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19.25 19. 9135744575 2535744575 2557575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 257575 90.75 50.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70.75 70 81 70.5 81.5 108 92.5 37.25 Cortition-Bührie Sondoz NA Sondoz Inh. Sondoz Inh. Sondoz Port. Ari. A. Suurer Schw. Bortigers. Schw. Bortiverein Schw. Kneditonsich Schw. Volkep. Inh. Star -B. Costr. Sutzer Port. Swissoir dgi. NA Winserther Inh. Winserther Port. Zir. Vers. Ich. Index: Schw. Ered. 72.25 123.25 68.25 -55.5 58 109,13 72 123 48,25 670 57 57 109,21 Bastogi Centrole Map Dolatine Fornatiolia C. Erba Riot First Vz. Rir. Breda Resider A General Rif Vz. Balcoment Rolgor Magneti Manel Mediobonca Monadodori A. Montediaon Mira Langu Vz. Fired Sp.A RAS SAL Rap. Sala Viacoea Still Index London 14,8 5,35 7,45 93,5 23,3 10,9 21,2 7,25 Toronto が、一般の 11.A. 198 14,75 148 529 529 529 529 529 529 163 529 487 140 5,29 125,37 Abitibi Price Acon Alz, St. of Montread Bit of Mores Scotla Bell Cate Enterprise Bluesty Cid Bow Visitey Ind. Bennich Mines Brunswick M & Sm. Cdn. Imperiot Bit. Cdn. Pocif, Esterpr. Cdn. Pocific Lud. Contineo Coselos Bus. Dennicon Mines Donne Petroleum Donner Petroleum Donner Fotocostroidge Ltd. Greet Lates Guif Cancele Guiftsreom Res. 14,75 33,125 79,875 43,75 44,75 16 -13,75 79,75 113,5 12,75 2,82 14,125 14,875 20,5 17,5 11,25 33,125 18,275 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18,125 18 Creditanst-Bitv.V2. 360 Gdeser-Brausers Länderbonk Vz. 356 Osterr. Brau AG Perimoser Reinlinghaus. 830 Schwecknier Br. 305 Sempertt 118 Steyr-Dataler-P. 178 Valtscher Magaset 419 Singapur Arbed Srux, Lombert Crux, Lombert Crux, Lombert Crux, Lombert Description Fetrofita Soc. Gén. d. Seig. Sofina Solvay UCB 526 345 540 450 457 124 176 268 420 1690 1875 228 3005 5855 8900 5760 1895 7200 4585 \$250 1700 1475 229 3005 3755 8790 6000 1695 7200 4580 5250 310 3 445 45 287 25 287 27 277 22 255 24 890 99 270 27 2.4 7.38 5.95 5.15 2.55 2.78 9 1.75 2.74 314 655 291 534 282 257 490 900 225 8900 9970 5940 4000 1975 1975 Mci. Recong 7200 7200 Not. ton 4585 4580 Not. ton 1250 4250 Sime Dorby Singopur Load Un. Overs. Bonk 2,44 5,9 1,97 2,8 4,12 103,44 102,75 100/20.2, 1-108.25/18, 1-110/15.4, Veba 7-130/22.5, 7-130/12.5, 7-200/3, 10-200/3, 1-200/7, 1-200/10, 1-200/3, VEW 10-130/12.5, 7-200/3, 10-200/3, 1-200/7, 1-200/10, 1-200/3, VEW 10-130/12, 7-200/7, 7-200/25, 7-200/35, 10-200/3, 1-300/13, 1-310/17.5, Alexan 10-80/4, 1-80/6, 1-80/5, IBM 10-440/8, Philips 10-50/3, 7, 10-53/2, Vertaminoptioner: AEC 10-120/13, 1-130/4, RASF 7-200/24, 10-200/4, 1-200/4, Bayer 7-200/25, 10-200/4, 10-200/4, 1-200/4, Bayer 7-200/25, 10-200/4, 10-200/4, 1-200/8, Bayer 7-200/25, 10-200/4, 10-200/4, 1-200/8, Card 7-160/10-150/65, 1-160/3, Dommerchk, 1-200/8, Card 7-160/10-150/65, 1-160/3, Dommerchk, 1-200/8, Card 7-160/10-150/65, 1-160/3, Dommerchk, 1-200/8, Card 7-160/1, 10-150/65, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, 1-160/3, Devisenterminmarkt Aufgrund befestiger Euro-Dedar-Diepo phabechlige am 12 Juni erweitert. Devisen und Sorten Optionshandel Prankhart 13, 08, 85 2772 Optionen = 131 850 (163 500) Aktien, davon 364 Verkaudsoptionen = 19 750 Aktien Eastoptionen: AEG 7-10034.5, 7-120/14.5, 10-130/14.4, 10-40/7, 1-130/18, 1-140/10, RASF 7-200/21.8, 7-210/12, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200/8, 10-200 Devisenmärkte Der bereits zum Vortagsschliß begomene Aufwärtstrend des US-Dollar setzle sich auch am 13. 6. fort. Dabei siege er von 3,082 zu Begfun des Handels bis 3,1030 an. Der smitiche Mittellours wurde mit 3,0997 notiert. Ein zusässender Momenn bierfür dürften die aufriedenen Kommentere aus Kreisen des Federal Beserve Board über den derzeitigen Konjunkturverlauf gewesen sein. Das Brigebis der amerikanischen Einzelhandeisumskize für Mai überraschte den Markt mit minns 0,8 Prozent. Da aber gleichzeitig des April-Ergebnis um 15 zuf ein Pins von 2,4 Prozent revidiert wurde, kam es nur zu einem kurzen Auf und Ab des Dollarkurses innerhalb der Tagesbandbreite. Pamilei zur Dollarkurses innerhalb der Tagesbandbreite. Pemilei zur Dollarkursestwickinng umßte die D-Mark gegenüber den wichtigen Währungen Kurzwerbrite hinnehmen. Das Englische Pfund legte 1,7 Pfennig auf 3,913 zu. Der Japanische Ven festigte sich um 5,3 Promille auf 1,440. US-Dollar im Amsterdam 3,3958; Britssel 67,51; Paris 3,4569; Mailand 1972,75; Wien 11,770; Zhrich 2,5692; Ir. Pfund/DM 3,132; Pfund/Dollar 1,2604; Pfund/DM 3,332; Pfund/Dollar 1,2604; Pfund/DM 3,332; Optionshandel Goldmünzen Anksuf Verkunf 3.03 3,13 3.03 3,93 3.03 3,93 3.05 3,20 2.21 2,310 87,73 89,50 117,50 120,25 4,85 5,05 32,00 23,75 27,00 28,76 33,75 34,50 23,75 36,50 1,53 1,53 1,70 1,62 1,23 2,15 1,20 1,24 47,25 48,25 - 2,50 6,03 0,18 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,80 2,60 1,45 98ar; In Frankfurt wurden am 13. 6. folge zenpreise genannt (in DM): 13. 6. 65 | Cold | Rrief | Cold | Co Arksmf Verkauf 1430,00 1812,50 1245,00 1802,70 510,00 685,40 222,75 275,88 171,75 224,30 223,75 224,30 223,75 233,94 218,50 270,75 979,75 1156,82 383,75 1167,08 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 I Sovereign ali 1 I Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 sitchfrikunische Rand Geldmarktsätze: (\*1290 Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Banken am 12. 6. 85; Redaktionsschinß 14.30 Uhr: US-S DM str. 1 Monat 7%-7% 5%-5% 5.-5% 3 Monate 7%-7% 5%-5% 5%-5% 5%-5% 6 Monate 7%-8% 5%-5% 5%-5% 12 Monate 3%-8% 5%-5% Milgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Financiere Luxembourg, Luxembourg. 232,75 174,50 174,00 912,25 181,25 94,50 424,50 99,75 293,84 227,43 226,86 1103,81 229,43 154,83 518,13 136,52



Die Estropäische Währungseinheit (SCU) 12. Juni: In D-Mark 2,2470 (Paritik 2,24184); in Dollar 0,728474 (12. März 1979: 1,35444).

Ostmarkkeits am 12. 6. (je 100 Mark Ost.) – Berlin Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt Ankauf 18,75; Verkauf 21,75 DM West.

reitag, 14. Juni le alandszertifikate

144 71.25 G
5.69 140 5
176 140.5
176 140.5
176 150.5
176 150.5
577 150.75
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
577 150.5
57 7171 119,56 125G 175G 1771 138G 99,51 450G 114G 147 Wandelanleihen 145,51 148 140 160 182 107 204G 233G 208bG 1471 104,5 5100 245G 105,5 50 205G 154G 149,5G 149,5G 135G 1357 197 394G 233G 237G 2536G 147T 105,5G 185T 349G 225G 225G 4% AKZO 49 88G 108 187,75 134G 410 150G 129 6707 88G 1437 120,65G 107,5G 88G 189 181 134G 416G 150G 129 450T 88G 143T 120 5 Asica Corp. 85 5 Asica Corp. 85 5 Asich Opt. 78 4% Conton Inc. 77 5% Daiel Inc. 80 5 Daiel Inc. 84 6% Fujicur Lic. 78 5% Hoogovets 68 101.56 100.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.75 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 101.56 10 100.55 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 100.51 10 D 6 dgl, P1 28
D 64 dgl, P1 36
D 55 dgl, EQ 176
D 75 dgl, EQ 177
S 5 Shiphya Masina, P1
S 7 dgl, P1 125
S 7 dgl, P1 125
S 6 dgl, P1 126
S 6 dgl, P1 126
B 5 dgl, P1 24
B 6 dgl, P1 26
B 7 dgl, EQ 125
B 7 dgl, EQ 125 特别是 特别是 1965年 1965年 1965年 1967年 196 98G 98G 128G 108G 118G 76G 101,25G 101,25G 101,25G 91,8G 91,8G 100G 91,7G Bundespost 6 NAME 41 4 NAME 41 4 CR. DONE Envis. 4 4 Rose 45 4 CR. 45 5 4 CR. 45 72 No. 49, 71 7 NR. 49, 71 6 Ros. 44 - Com. 42 6 Ros. 45 7 Rose 7 7 Rose 7 8 NR 7 8 400 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 10 n DM ländische 101,250 17,56 181,25 180,250 187,750 197,750 197,750 181,250 181,250 181,250 181,250 181,250 181,250 181,250 181,250 F (L'Air Liquide)
D Aizon
F Alcon
F Alcon
F Alcon
F Alcon
F Alcon
F Alcon
F Alge Br. Medid.
F All Nippon Air
F Alled Corp.
M ALPS E.
F Almed Corp.
M And Corp.
M And Corp.
M And Almed F.
F Annes Bork
F Agein Am. Corp.
M Angle Am. Gold
F Arbed
D Armos
F Annes Bork
F Ashel Chem.
M Alc. Labeled
H Aldon Corpco
M Angle Am. Gold
F Arbed
D Armos
D Batter Int.
F Bonco Central
F Bonco Malo, Amer
F Bonco Gel Stone
F Bonco Central
F Bonco Gel Stone
F Bonco Gel F
F Bonco
F Consolite
F Bonco
F Consolite
F Con - 77.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197.5 197 dgl, Pf 54 dgl, Pf 107 D 5 dgt, FM 107
D 6 dgt, FM 107
D 6 dgt, FM 107
D 6 dgt, FM 107
D 7 dgt, FM 103
D 7 dgt, FM 103
D 7 dgt, FM 103
H 50 CO-Hypobit, FM 70
H 50 dgt, FM 50
H 7 dgt, ES 109
F 8 DUGentite, FM 70
F 7 dgt, FM 209
H 50 CHypobit, ES 7
H 7 dgt, ES 109
F 6 Mgt, ES 109
H Währungsanleihen 15G 100,5G 17,5kG 191,5G 191,25G 101,25G 101,1G 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 100,6 95G 83G 180,5G 191,5G 191,5G 191,5G 181,5G 182,5G 1 920 145 43 53,55 44,7 572,6 279,4 40,5 112,8 112,8 112,8 113,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114 199,25bG 138 114G Länder - Städte Optionsscheine Bris BASE 14
11 BASE OverZeeR2
3 BASE 85
7% Beyer Int. Fn. 79
18% 6pt. 82
3% Beyer 84
3% days 85
7% Beyer 85
3% Commercials. 83
5% Commercials. 83
5% Commercials. 83
5% Commercials. 83
5% Degate 85
5% Beyer 85
5% Degate 85
5% Homer 85
5% Homer 84
5% Homer 84
5% Homer 84
5% Homer 85
5% Homer 84
5% Degate 85
5% Homer 85
5% 104,5 20,9 24,9 24,1 101,3 24,5 102,5 134,1 117,5 25,1 117,5 25,1 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 Düsseldorf Int T & T is the state of the s 103,6 99,255,60 103,755,60 100,6 100,6 100,7 102,50,6 102,50,6 102,50,6 102,50,6 102,50,6 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 To Brown Cop. 12
The Brown Cop. 12
The Brown Cop. 12
The Costs NII, 70
The Cop. 12
The Cop. 12
The Cop. 12
The Cop. 13
The Cop. 14
The Cop. 15
The Cop 193,5G 97,656 98G 87,1G 94G 187,35G 186,1G 185G 180,9G 15,1G M Secrit, Roebuck
F Seisyu Stores
F Seisyu House
F Seisyu London
H Sheil T & T
O Singer
F Sisia Viscoso
D Solvoy
D Sorry Corp.
F Seutherson
D Sperry Corp.
F Seutherson
D Sperry Corp.
F Seutherson
F Standord
D Sumitono Metal
D M
Seutherson
M Tondy
F Swelstor
F Loisol Kens,
M Tondy
F Swelstor
F Loisol Kens,
M Tondy
F Toyo Yuden
F Tenneco
D Texaco
F Taxos Instrument
Thomsoc-CSF
D Thorn Emi
F Tokyo EJ
D Tokyo EJ
D Tokyo EJ
D Tokyo EJ
D Toxo
D To 117,4 8,456 \$1,56 \$1,56 \$1,57 \$2,97 \$1,875 \$1,875 \$1,875 \$1,875 \$1,875 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,575 \$1,57 **Sonderinstitute** 4 DSLB Pt 28
4 dol. Pt 42
7 dol. Pt 43
7 dol. Pt 49
7 dol. Pt 19
8 dol. Pt 165
5 dol. ES 15
8 dol. ES 15
7 dol. ES 15
11 dol. ES 15
12 dol. ES 15
13 dol. ES 15
14 dol. ES 15
15 dol. ES 15
16 dol. ES 15
17 dol. ES 15
18 d - 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.65 17.75 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.77 14.7 71G #15 G #1 90.5 G。 17.5 G。 18.6 G。 18.6 G。 18.7 G · 18.7 G 102,45G 115/G 160G 103,756G 104,5G 100,5G 100,G 97,5G 975,G 101,75 103,25,G 100,5 107,25 94,75,6G 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 103,45 Sting, IP 133
Sting, Lisk, the 2
delay, 14
delay, 17
Stings, Lisk, the 2
delay, 14
delay, 17
Stinkelba PI &
Stinkelb Optionsanleihen 8th BASF 74 m. O.
8th dyl. 74 a. O.
3t dyl. 8s m. O.
3 dyl. 8s m. O.
3 dyl. 8s m. O.
3th dyl. 8s m. O.
3th dyl. 8s m. O.
3th dyl. 8s a. O.
7th dyl. 8s a. O.
7th dyl. 8s a. O.
7th dyl. 8s a. O.
3th Chesh FAH m. O.
3th dyl. 8s a. O.
3th Chesh FAH m. O.
3th dyl. 8s a. O.
4 dyl. 8s a. O.
4 dyl. 8s a. O.
3th dyl. 8s a. O. 175.51
101.85
16.15
16.15
16.15
16.15
175.5
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175.6
175. 3 Not. West, 75 11 dgl, 81 9% dgl, 82 9% hgl, 82 3% Nop. Cred, 8 9% Nop. Cred, 8 3% Nopges K. 70 7 dgl, 77 6 dgl, 77 7 M. Scools 77 7 M. Scools 77 7 N. S. Pow. 72 6% Octol, Re. 78 7 etrobos 78 8 dgl, 87 7 Petrobos 78 8 dgl, 87 7 Petrobos 78 8 dgl, 82 98 dgl, 82 1017 118,5 111,25 100,5 100,5 100,4 101,4 101,4 101,4 102,4 101,5 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 102,1 4 Alig. Hyp. N1
4th 4th, 175
7 ctpl. Pt 2
75 Scholar Pt 10
7 ctpl. Pt 36
18 ctpl. Pt 37
18 ctpl. 18.5G 190G 181, RG 111, RG 111, RG 100, RG 181, RG 181 ladestrie aufeihen 7% Somito F. 82 7% Son Int. 73 7% Swensin C. 73 10% dgl. E. 81 7% Swensk. Ex. 82 7% Tournaut. 78 7% dgl. 82 6 TVO-Eputon, 78 101,95G 100,5 102,4 197,G 101,3556 93,55G 113,75 98G 76 106,5G -27:g 1450G 160,25G 160,25G 160,25G 180,351 180,351 24565 190,256 190,256 190,256

Soeben erschienen

Monopolkommission - Sondergutachten

## **Die Konzentration** im Lebensmittelhandel

128 S., 38,- DM

adszertifikate (IM

ande Währungen

5.7. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1. 10.1

2000年11日本が成立を成立を表示された。 1000年11日本が成立を表示された。 1000年11日本が成立と表示された。 1000年11日本が成立を表示された。 1000年11日本が成立を表示された。 1000年11日本が成立と表示された。 1000年11日本が成立を表示された。 1000

Paris

"serere

Sydney

asp

Nomos Verlagsgesellschaft Postfach 610 · 7570 Baden-Baden Tel. 0 72 21/34 41 · Telex 781 201



Wir verkaufen laufend

Rollcontainer

0.80x0 73. Höbe ca. 1.53 m.

#### Konkurrenzios

ist der Artikel, den wir Ihnen im Exklusivvertrieb für die PLZ-Gebiete 3, 4 und 5 offerieren. Wenn Sie im Gastronomiebereich als Vertriebsorganisation bestens eingeführt sind, erwarten wir gern Ihre schriftlichen Anfragen.

TOPICAL GmbH & Co. KG Rothenbaumchaussee 60, 2000 Hamburg 13

Mobile Telefonanlagen



Ubernehme Auslicherung, Ver-trieb, Produktion und Lagerhal-tung von Handelsgütern etc. La-gerhalle mit Bliro 485 m² + Frei-geläode, Fahrzeugpark vorhan-den (Eigentum), Lagerhalle trok-ken, Tagesücht, Baujahr 1994. Dipl-Ing. Günter Basche, Am Hummelbach 36, 6040 Neuss 21. bei Düsseldori, Tel. 02107/ 66712 odar 02101/462294

Mail Order Services YOUR MAILING ADDRESS
 MAIL-FORWARDING SERVICE
 PACKAGING AND FULFILLMENT SERVICE IN EUROPE

Weinbergstr. 72, 8042 Zürlich ☎ (01) 3 63 38 44 Tx. 59 140 Telefax (01) 363 30 18 Blitzübersetzungen per Telex - Tei.

Sie senden in Deutsch, wir ant-worten 2, B. in Englisch, Exzel-lent – schnell – zuverlässig, Per Zeile DM 4,50 + Telex-Kosten. GESA-Consulting GmbH, Nette-park 8, 5452 Weißenthurm, Telex 8 67 848, Tel. 0 26 37 / 40 94

Nachfolger gesucht Mögen Sie Parties und repräsen tative Häuser? Wir haben genug Geld verdient und möchten aus-steigen. Bedingung: gute Bonität und angemessenes Eigenkapital. Telera 4 185 277. Telera 6 63 / 58 88 65-7

#### rdeser Unternehmensvermittlung

Sommel-Nr. 06743/2666 Oberstr

Fach-Ingenieur im Maschinenbau-Bereich m. kaufmännischen Kennt-nissen, 29 J alt, fileßend Deutsch, Französisch und Englisch, sucht Firmen, die an einer Werksniederlassuna in Ostfrankreich (Straßburger Um-gebung) interessiert sind. Zuschr. erb. unt. L 2814 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

**Paletteureparaturdienst** Bundesweit nach DIN-Norm mit Originalersatzteilen Ankauf - Verkauf - Tausch

HOPA Alter Gerauer Weg 30 D-8094 Bischofsheim/Mainz Ruf: 0 51 44 ~ 88 55

Firmendomizii in Bonn instiges Preis-/Leistungsverhätnis Büro-Service.

# 

**WASAG-CHEMIE** Aktiengesellschaft Essen

~ Wertpapier-Kenn-Nr. 775 700 -Die ordentliche Hauptversammlung vom 12. Juni 1985 hat beschlossen, für das Geschäftsjahr 1984 eine Dividende in Höhe von DM 16,- je DM 100,- Aktiennennbetrag auf das Grundkapital von 15 Mio. auszuschütten.

Die Dividende wird ab sofort gegen Einreichung des Ge-winnanteilscheines Nr. 24 unter Abzug von 25% Kapitaler-tragsteuer von unserer Gesellschaftskasse sowie von sämtlichen Niederlassungen der nachstehenden Kreditinstitute ausgezahlt:

Deutsche Bank AG

Bayerische Vereinsbank AG

Dresdner Bank AG

Westfalenbank AG.

Soweit die Aktien bei einem Kreditinstitut verwahrt werden, haben die Aktionäre nichts zu veranlassen.

Mit der Dividende ist ein Steuerguthaben von <sup>9</sup>/<sub>16</sub> der Bruttodividende je Aktie verbunden, das auf die Einkom-men- oder Körperschaftsteuer der inländischen Aktionäre

Vom Abzug der Kapitalertragsteuer wird abgesehen, wenn eine inländische natürliche Person dem depotführenden Kreditinstitut eine Nicht-Veranlagungsbescheinigung des Wohnsitzfinanzamtes eingereicht hat. In diesem Falle wird auch das Steuerguthaben vom depotführenden Kreditinstitut gutgeschrieben.

Essen, den 14. Juni 1985

Der Vorstand

Information für Aktionäre und Geschäftspartner

# SOLVAY'84. Jahr des Erfolgs

Erträge gestiegen

Der Konjunkturaufschwung in der chemischen Industrie brachte der Solvav-Gruppe 1984 weltweit erneut eine Ertragssteigerung. Der konsolidierte Umsatz erhöhte sich um 13 Prozent und der Jahresüberschuß um 53 Prozent. Die Dividende pro voll eingezahlte Aktie beträgt 270 BF. Gegenüber 1983 bedeutet dies eine Zunahme um 35 BF.

Maßgebend für diesen Erfolg sind im wesentlichen drei Faktoren:

- deutlich größeres Absatzvolumen in mehreren Unter-
- nehmensbereichen geringere Verteuerung der Energie
- bessere Verkaufserlöse bei einigen Produkten. Darüber hinaus zahlten sich

Maßnahmen früherer Jahre zur Kostendämpfung und Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit aus.

Leitziele für die Zukunft Eckpfeiler des Unternehmens bleiben die traditionellen Chemieprodukte. Hier verfügt Solvay über beträchtliches

Know-how und effiziente Pro-

duktionsanlagen mit günstigem Standort zu den Absatzmärkten.

Daneben werden Diversifikation und Spezialisierung weiter vorangetrieben. Besonderes Gewicht liegt dabei auf Produkten mit hoher Wertschöpfung, zum Beispiel Technopolymeren. Ebenso forschen wir nach neuen Anwendungen für unsere traditionellen Produkte und erschließen die entsprechenden Märkte.

Der Bereich Human- und Tiermedizin, wo Solvay in den Jahren 1979 und 1980 größere Erwerbungen getätigt hat, soll weiter ausgebaut werden. Vorgesehen ist femer, das Engagement auf dem Gebiet Biotechnologie über die Herstellung

von Impfstoffen und industriellen Enzymen hinaus auszudehnen. Die Voraussetzungen dazu werden gegenwärtig im Solvay-Forschungszentrum Brüssel geschaffen. Unter anderem wurde beschlossen, dort eine Fermentationsanlage zu erstellen.

**Erreichtes absichern** 

Hauptanliegen ist, die Solvay-Gruppe weitestgehend gegen Konjunkturschwankungen abzuschirmen. Das gilt besonders auf dem Sektor Kunststoffe. Organisatorische Änderungen und Ausweitung der Produktpalette sollen das Unternehmen für Zeiten nachlassenden Wirtschaftswachstums wappnen.

#### Auf ainen Blick

| uf einen Blick                |           |         |
|-------------------------------|-----------|---------|
|                               | in Mio BF |         |
|                               | 1984      | 1983    |
| Umsatz                        | 224.412   | 198.742 |
| Forschungsaufwand             | 7.321     | 6.498   |
| Personalaufwand               | 51.842    | 49.488  |
| Investitionen                 | 10.397    | 7,942   |
| Konsolidiertes Netto-Ergebnis | 8.050     | 5.246   |
| Ergebnis Solvay & Cie., S. A. | 4.905     | 3.407   |
| Auszuschüttender Gewinn       | 3.707     | 2.908   |
| Zahl der Mitarbeiter          | 43.527    | 44.186  |



Solvay & Cie. S. A. Rue du Prince Albert 33 SOLVAY B-1050 Brüssel

em fte nir ler lift

Wir trauern um unseren hochverehrten Chef, Herrn

Honorargeneralkonsul

# Hans Spitta

der plötzlich und unerwartet von uns gegangen ist.

Seine nie ermüdende Einsatzbereitschaft war uns Vorbild und Verpflichtung, seine menschliche Wärme werden wir schmerzlich

> Die Mitarbeiter der Firma

#### Hans Spitta & Co.

Kirchnerstraße 6-8 6000 Frankfurt am Main

Die Trauerfeier findet am Dienstag, den 18. Juni 1985, um 11.00 Uhr in der Trauerhalle des Friedhofs Thalerfeld (neuer Friedhof) in Kronberg im Taunus statt. Es wäre im Sinne des Verstorbenen, statt zugedachter Kränze oder Blumen zugunsten von Korean Relief, 7505 Ettlingen, Postgirokonto Karlsruhe Nr. 77774-751, za

Tief betroffen zeigen wir an, daß der Vorsitzende unseres Verbandes, Herr

#### Generalkonsul Hans Spitta

am 12. Juni 1985 verstorben ist.

Herr Spitta hat seit 1970 als Mitglied des Vorstandes und seit 1981 als Vorsitzender die Arbeit des Verbandes mit großem persönlichen Einsatz mitgestaltet und

Wir sind ihm zu großem Dank verpflichtet und behalten ihn in wertschätzender

Verband des deutschen Groß- und Außenhandels mit Vieh und Fleisch, Bonn - Vorstand -

Die Trauerfeier findet statt am Dienstag, dem 18. Juni 1985, 11.00 Uhr, in Kronberg/Ts., Friedhof Thalerfeld (neuer Friedhof).

#### INTERNATIONALE AUSSCHREIBUNG Betreffs der Lieferung von Anlagen zur Ver-Arbeitung von Phosphat-Schlamm

Die "Industries Chimiques du Senegal" (ICS) stellen auf Finanzie-rung der Weltbenk ein Werk zur Valorisierung von feinen Phosphat-Rückständen in Senegal her. Diese Anzeige betrifft Lieferung, Aufbau und Test nach dem Motto "schillsselfertig" der zwei folgenden Anlageposten:

ten 1: Ein Verdicker Durchmesser 120 m Anlage-Posten 2: Anlagen zur Wasserklärung und Verdickung der Schlämme

Firmen, die an der Lieferung des einen oder beider ausgeschriebe-nen Posten interessiert sind, können das entsprechende Ausschrei-bungsformular gegen einen Beitrag von 500,- FF pro Formular ab 17. Juni an einer der unten angegebenen Adressen beantragen.

Die Angebote müssen den in den Ausschreibungsformularen ange-

Industries Chimiques du Senegal Residence Seydou Nouron Tall 66, Boulevard de la Republique – BP 3835 Dakar – Senegal, Telex 3 346 ics dkr sg

Industries Chimiques du Senegal 62, Rue Jeanne d'Arc 75646 Paris Cedex 13 – Frankreich, Telex 200 191 penc

# Vertriebsorganisation (Direktvertrieb, Partyvertrieb etc.)

für Wohnungs-Alarmanlagen gesucht.

Zuschriften unter S 2885 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

Deutsche, seit 20 Jahren in Com lebend, Dpl.-Kfm., Erfahrung in

Spanische Firma mit deutschem Manag ment sucht für den Raum Malaga Werksvertretung bzw. Vertrieb (im- und Export). Behautes Gewerber stück mit Lagerhalle vorhanden.

#### Textilbereich, vertritt Inre In-teressen: Beratung, Kundenbe-gleitung, Einkauf, Lieferkontrolle. Zuschriften unter S 2819 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen. Offection extreton protec S 2753 an WELT

# DIE WELT

communication: \$300 Bonn 2, Godesberger Allee 99, Tel. (82 26) 20 41, Telex 8 85 714, Famkupterer (82 26) 37 34 (5

2000 Hamberg 36, Kaiser-With Tel. (9 40) 34 71, Theirz Redekt trieb 3 170 010, Anzeigen: 3 47 43 80, Telez 3 17 061 777 4300 Essen 12, hm Teelbruch 100, Tel. (23054) 10:11, American Tel. (0:2054) 10:15 24, Telex 8 579 104 Fernkuplerer (0:2054) 8 27 28 und 8 22 28

6900 Frankfurt (Main), Westendstr (9 68) 71 73 11; Telex 4 13 469 Fernkopierer (9 68) 72 79 17 Amatigas: Tel. (9 68) 77 90 11 - 13 Telex 4 185 835

Į.

Wir trauern um

### MARGARETE WEHLING

\* 28. 2. 1908

† 9. 6. 1985

In großer Verantwortung hat sie das übernommene Werk ihres Mannes fortgeführt und weiterentwickelt. Ihre Sorge, ihr Denken und Handeln galten stets den Menschen in ihren Unternehmen.

Geschäftsleitung und Mitarbeiter

A. Victor Wehling Grossohaus Wehling GmbH Zeitungen · Zeitschriften · Bücher Buchgroßhandlung Wehling GmbH Handelsgesellschaft Wehling mbH

Friedrich-Hagemann-Str. 58-60 · 4800 Bielefeld 17

Die Beisetzung hat in aller Stille stattgefunden.

Anstelle freundlichst zugedachter Blumen bitten wir im Sinne der Verstorbenen um eine Spende für die Deutsche Krebshilfe, Konto-Nr. 9301 557, Commerzbank Bielefeld (BLZ. 480 400 35).

# Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

Telefon:

Hamburg (0 40) 3 47-43 80, oder -42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex:

Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104

Wir arbeiten

an den Gräbern der Opfer von Krieg und Gewalt für den Frieden zwischen den Menschen für den Frieden zwischen den Völkern



**VOLKSBUND DEUTSCHE** KRIEGSGRÄBERFÜRSORGE

WERNER-HILPERT-STRASSE 2 3500 KASSEL POSTSCHECKKONTO FRANKFURT/M 4300-60 BLZ 50010060

Dynamische belgische GmbH sucht Alleinvertretung Kontakte nur schriftlich: FUROMA pvba Hoolvenstr. 3 B-3530 HOUTHALEN Belgien

Vertriebspartner

gesucht
für ETW Raum Bodensee u. Allgäu, konventionell u. als Steuermodell. Außer Vertriebsgeselschaften sprechen wir auch Anlageberater. Lebensversiche-

—Thailand — Teilhaber für Co. Ltd. gesucht, mind. DM 50 000,-, Im- + Export. Touristik Consulting Gefördert v. Zuschr. erb. u. T 2320 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Achtung, Eheanbahnungsinstitute
Erf. Freiberuffer bietet sich an
als Repräsentant für den Großraum zw. Düsseldorf u. Frankfurt. Gut eingeführte u. seriöse
Institute, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, mögen mir bitte schreiben unter N 2772 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Firmensitz: **Burg am Rhein!** Gleichgültig: Branche und wo Ih Büro bzw. Geschäft. info. unter M 2815 an WELT-Ver lag, Postfach 10 08 64, 4300 Esser

VERKAUFSPROFI
Betriebswirt, Kaufmann, 36 J.
langi, Verkaufserf, Immobilien v.
Investitionsgüter, z. Z. Repräsen tant eines jap. Konzerns für Norddeutschland sucht "2 Bein" oder neue Aufgabe. "Lizenzver-käufer-Angebote" nich erwünscht!

(20 freie Tankstellen im west: Raum Umsatz p. a. DM 50 Mio sucht starken Partner, möglichs aus der Mineralölbranche. Wir suchen einen

importeur oder Großhandel Referenzen erbeten – für roya schwedische Drogerieprodukte. Midnight Sun, Box 10 001 S-200 48 Mahmö 10 Telex 33 784 mist

Fleischfabrik gesucht, aus-baufähig bis 200 Mio., Raum Niedersachsen/Norddeutschland (auch aus Konkurs od. Sanierung). Tel. 0 46 / 7 90 78 25.

Büruservice/Beschäftsadresse/ Telefon ab DM 190,— mtf. im **Dortmunder BüroHote!** info: Tel. 92 31 / 52 71 76



<sup>J</sup>uni 1985

20-23

NG

TH VER-

ickung der

ular ab 17.

Ten ange

emc

on

10 08 64,

hem Warege

∍tung

ewerbarun

4330 Sssen.

್ರಿಯಾಗಿ<del>ವ್ಯವ</del> ೧೯೩೨ ಕ್ಷಾರೆ ಗಿಟ

Betreet Anteres Se 565

ا عشود الاستان الاستان

5 100 Tel 61 10 30 541

್ತಾಗರ

3 Tel 105 111

au il Tel Tel delli

arade 5, Tel

202 Tel

e تعور ا

lucial dustrial 1 (15 dustrial 1 (15

a Berliner horse or in Prince there der histories histories a pod in paracies paraci

crisi kesti

्र स्टब्स्ट्रेस इस्ति र इस् . इस्ति इस

أعظمتنى أ

: uc :œ النخصة

rieb

1

Wien - Ein bißchen geliebt, ein bißchen gehaßt, vor allem aber: Besungen!

# "Wie schön wäre Wien ohne Wiener"

Wenn ich mich frage, wo die gerechnet jetzt die Tradition der mann-Elementarereignis stand eine Wien-Beschimpfungen, kulminie- kabarettistische Ära, die das negative Beschimpfungen entsprungen sein mag, fallt mir eine Stelle von Johann Nestroy ein. Er teilt fast nie ausdrück. lich mit, wo seine Komödien spielen: seine Menschen sind schlecht, aber eben schlechte Menschen und nicht schlechte Wiener. Einmal aber ("Weder Lorbeerbaum noch Bettelstab") liest man: "Die Handlung spielt in Wien." Und da sagt man einem dramatischen Autor. ... wie dein Stück aufg'führt wird, die gehen alle hinein und pfeifen dir's aus, aber bloß aus Biedersinn und Gutherzigkeit."

Die neue, eigentlich die erste Welle der kritischen Wien-Darstellung setzte erst viel später ein. Inzwischen war das sogenannte Wienerlied aufgekommen, meist sentimental, lokalpatriotisch, aber polemisch mur insofern, als die alte Zeit gegen die Gegen-wart ausgespielt wurde. Als satirische Abwertung dieses Klischees regte sich die kabarettistische Opposition der Wiener sogenannten Kleinkunst (1931-38), schüchtern und vorsichtig während des Krieges im Wiener Werkel" weitergeführt.

Und dann ergab sich ein Kuriosum. ein Paradox: Die Zeiten waren immer schrecklich gewesen, trotz kultureller Blüte zu Anfang des Jahrhunderts – doch war "die Zeit" seit dem Frühjahr 1945 gewiß jeweils besser als alles, was ihr vorangegangen war. Und siehe: Nach schüchternen positiven Zustimmungen ("Steh auf, liebes Wien") in geringer Zahl begann ausrend im Dramolett vom Herrn Karl (Text: Carl Merz und Helmut Qualtinger). Dieser Text, als er im Fernsehen gezeigt wurde, hatte eine bemerkenswerte Resonanz: Ein bestimmter negativer Typus sollte dargestellt werden, und eine ganze Stadt fühlte sich

Gegenwärtig ist die Stadt Wien eifrig dabei, sich selbst darzustellen. Der stets kräftige Lokalpatriotismus schlägt um in eine Selbstverherrlichung, bald werden wir den Ersten

Wien, Wien, sur du cileis...? -22.05 Uhr, ZDF

Weltkrieg gewonnen haben! Im Vorfeld dieser Entwicklungen stand die Aufwertung der Wiener Mundart als Selbstverteidigung gegen die nicht gemochten "deutschen Brüder", und seither ist es mit der Mundart im Lied ganz seltsam weitergegangen. Sie scheint mir eine Form der Selbstbehauptung, und dies ist besonders zu rühmen, da sie auf Kosten der Absatzmärkte statifindet. Seit H.C. Artmanns historischem Lyrik-Erstling blühte die Mundart bis in das ferne Ötztal (Hans Haid), bis in den Kanton Bern (Kurt Marti), bis in deutsche Gaue. Dabei ist gerade in Wien ein Aufschwung der Mundart festzustellen, insbesondere im Bereich der sogenannten Liedermacher.

Neben, eigentlich vor dem Art-

kabarettistische Ära, die das negative Wienerlied groß machte. Qualtinger war der Protagonist, Gerhard Bronner Autor und Komponist. Da reimte sich "Kostüm" auf "Film", "gratis" auf .weil mir so fad is", da werden die Wiener schonungslos satirisch abge-

Bald nachher tauchte Georg Kreisler auf, ein Allrounder des Chansons mit dem Klassiker "Tauben vergiften": die fröhliche Volksbelustigung des Taubenmordens im wienerischen Dialekt. Kreisler, einer der erheblichsten Lyriker der deutschsprachigen Gegenwart, hat ein vielfaches Œuvre vorgelegt, er ist ein großer Pro-testierer und Poet dazu, doch immer klingt Wien durch ("Der guate alte Franz", "Wie schön wäre Wien ohne Wiener").

Aber es scheint, daß die raube Welle sich sänftigt. In der großen Zahl von Protestierern und Alternativen, die hübscherweise vom offiziellen Österreichischen Rundfunk gehätschelt werden, ist ein neuer Stern aufgegangen: Rainhard Fendrich. Er ist, wie Kreisler, ein bedeutender Lyriker, er züchtigt nicht, er macht meist sich und uns lustig. Und sein Wien-Poem spricht von der "Stadt, die der Tod als Residenz gewählt hat", von der Stadt, "die man lieben muß, um sie zu verstehen", und schließt: "Ich hang' an dir... wie an einer Infusion." Schöner und heutiger kann eine Stadt kaum besungen werden. HANS WEIGEL



Rainhard Fendrich über Wien: "Ich bäng an dir wie an einer Infusion"

#### **KRITIK**

#### Wenn ein Klischee das andere jagt

Fiktion und Wirklichkeit liegen oft eng beieinander. Wie ein Kommentar zu dem realen Agententausch an der Glienicker Brücke wirkte der abendliche SFB-Film "Hart an der Grenze" (ARD). Auch hier ging es um einen Agententausch, einen verhinderten allerdings. Denn William, der Superspion der Russen, versuchte vorher noch schnell seine ehemalige Frau für den Verrat an westliche Behörden zu bestrafen – und wurde dabei von ihr erschossen.

Der Tod des Top-Agenten an der Zonengrenze paßt so manchen nichts in Konzept. Denn es ist "Entspannung" angesagt. Das Berliner Viermächteabkommen soll in wenigen Tagen unterzeichnet werden, die Russen dürfen keinen Vorwand finden, um die Unterschrift im letzten Moment zu verweigern. Also lassen die westlichen Film-Geheimdienstler die Leiche verschwinden. Der hartnäckige Journalist Paul wird "kaltgestellt", der Ex-Agenten-Frau durch ein gewagtes Automanöver zu einem filmschönen Unfalltod verholfen.

Aber ob britische Geheimdienstler wirklich derart verrucht und stümperhaft agieren, darf man wohl bezweifeln. Peinlich geradezu die dümmliche Fixierung des Agenten-Habitus auf das Klischee des Chicago-Gangsters der 30iger Jahre. Der Film (Buch: Detlef Michel) wirkte durch und durch konstruiert, ihm fehlte schlicht die typische Dichte eines authentischen Agentenplots (man denke da nur an die grandiose filmische Umsetzung des Smiley-Thrillers von John le Carré), rundum gelungen lediglich die Filmmusik Christian Kunerts, eines der populärsten "DDR"-Rockmusikers bis zum politisch bedingten Berufsverbot 1976. Wenn uns der Film dennoch etwas nicht Unwichtiges vor Augen führte, dann die Zerbrechlichkeit, das Trügerische des Friedens, der mit der "Ostpolitik" einkehrte,

Klaus Löwitsch glänzte neben der Agentenfrau (Karin Eickelbaum) als prinzipientreuer Journalist, dessen Anprangerung der unmenschlichen Mauer plötzlich nicht mehr "gefragt" ist. Sie wird von jüngeren Kollegen als "Sensationsgier" abgetan, man delektiert sich lieber an den "Witzen" Abrassimovs. Diesen schleichenden .Wandel der Zeiten" förderte der Film überzeugend zutage. HERMANN SCHMIDTENDORF

#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

10.00 Tagetschau und Tagesthemen 19.25 Fußball Erstes Bundesliga-Aufstlegsspiel Basketball-EM, Endrunde

15.00 Roots (12) 16.00 Tagesschu 16.10 Denkstel? 17.35 Tatörtchen -

17.50 Tagesschau 20.00 Tagesschau 20.15 Wenn der Voter mit dem Sohne Deutscher Spielfilm (1955) Mit Heinz Rühmann

Regie: Hans Quest 21.55 Gott wad die Welt Nöchstenliebe in Devisen Blachöfliche Landwirtschaftshilfe für Polen Bericht von Werner Sonne Bericht von Werner Sonne
Die andauernden Emährungsprobleme in Polen konnten auch
durch die großortige Poketaktion
der westlichen Welt nicht gebessert werden. Was fehlt, ist kontinulerliche Unterstützung, ist Hilfe zur
Salbethilfe.

Jeriche Um.
Selbsthilfe.
22.30 Togesthemen
mit Bericht aus Bonn
aus abend Fuchsberger Mit der 175. Sendung felert die Reihe ein Jubiläum Als Gast für die Jubiläumssen dung wurde Professor Dr. h. c. Lo-thar Günther Buchheim eingela-

25.45 PS (5) Von Robert Stromberger 0.55 Tagesschau

11.10 Der Freibeuter (5) 12.10 Aus Forschung und Technik

13.15 Europa diese Woche 14.00 Programmvorschau 14.05 Programmvorschau 14.05 Das Abenteuer, ein Heifer zu sein 14.30 Gflick haben 15.00 Die Sport-Reportage – aus Aa-

chen: Internationales Reittumier CHIO

Preis der Nationen
17.55 heute
17.45 Western von gestern
18.20 Rate mal mit Rosenthe
19.00 heute
19.30 auslandsjournal Libanon: Die neue Ordnungs-macht / UdSSR: Hundert Tage Gorbatschow / Polen: Rechts und links der Oder / Portugal

20.15 Derrick Krimiserie von Herbert Reinecker Schwester Hilde 21.15 Wanders Der Affe mit der Löwenmähne Beobachtungen im südindischen Regenwald

21.45 heute-journal 22.05 Wien, Wien, pur du alleis . . . ? Ein Ausflug in die Kunst- und Kulturmetropole Österreichs

22.55 Die Sport-Reportage
U. a. Internationales Reit- und Springtumier, Aachen

23.50 Der Fall Maurizies (4)
Fernsehfilm in fünf Teilen von Karl Wittlinger



13.30 Solid Gold 14.00 Tarzon 15.00 Slahetal

15.50 Musicbox 4.50 Scooby und Scrappy Doo 17.00 Die Leute von der Shilok Rand 18.00 Betty Boop **Bettys Alltag** 

oder Regionalprogramm Nachrichten und Quiz 18.45 BRAYO TV

19.40 Buck Rogers Ein gefährliches Geschäft 28.50 M – Ein Mässermagazin Von Managern, Muskein, Mädchen

21.30 APF blick: News, Show, Sport 22.15 BUNTE Talkshow Prominente diskutieren über aktu-23.15 APF blick:

Letzte Nachrichten 23.30 Chicago 1950

Amerikanischer Spielfilm (1958) Mit Clint Walker, Vincent Price, AnRegie: Robert Sparr Der legendäre Killer Cain wird nach 18 Jahren Zuchthaus entlassen und baut sich unter bewußten Gewaltverzicht ein neues Leben auf. Als er sich endlich mit seinem ehrlich verdienten Geld auf eine Ranch zurückziehen will, schießt ihn der Sohn eines seiner früheren

#### 3SAT

18.00 So sah man sie noch nie: Wild-schweine in freier Wildbahn Film von Otto Hahn 19.00 hours

19.30 Zur Sache Politisches Magazin
20.15 Halio -- Hotel Sacher . . . Portieri 21.15 Zeit im Bild 2

21.30 Tagebuch Aus der evangelischen Welt 21.45 ins Land einischaun Brouchtum im steirischen Murtal und in einigen Gurktaler Dörfern

23.15 3SAT-Nachrichten

#### III.

18.50 Hallo Spencer 19.00 Aktuelle Stunde

20.00 Tagesschau 20.15 Arche 2000 Unweit- und Naturschutzmaga: 21.00 Antiquitätenverführer 21.15 Unser Auto wird hundert

gel 22,15 Malu (5) Hoch soll sie leben 22.55 Recipalast Mit Gianna Nannini 8.25 Letzte Nachrichten NORD

18.45 Seken statt Hören 19.15 Das Gebeimnis des gens 20.00 Tagesschau 20.15 Rules Sie vas an

Gesund durch den Urlaub 21.15 Als die weißen Gelster kamen Wie die Papuas vor 50 Jahren ihre Entdecker erlebten 22.00 III nach neun 0.00 Nachrichten

HESSEN 18.00 Rund oms Zwiebelmuster 18.15 Sein Name ist Hase 19.05 Tele-Treff Musik und Informationen – live aus

20.00 ... und hätten der Hilfe nicht Über die Arbeit der Schwestern in der Sozialstation Offenburg Kinder von morgen Film über das Für und Wider von Gen-Manipulationen

21.30 Drei aktuell SÜDWEST

18.00 Comilia, meine Schwester Geschichte aus Frankreich Geschichte aus Frankreich 18.30 Telekolleg II Nur für Baden-Württemberg: 19.00 Abendschau Nur für Rheinland-Pfalz: 19.00 Abendechou 19.00 Soor 3 regional Gemeinschaftsprogramm: 19.25 Nochrichten 19.36 Formel Eins 20.15 Helmcomputer . . m

esperatorio de caracterio de c Reportagen von Susanne Alck und Winfried Göpfert 21.00 Postfach 820 21.15 Die Dritte Welt beginnt bei was (1)

21.45 Noch Lodenschluß 25.15 Nachrichten BAYERN 18.45 Rondeck 19.00 Bergauf – bergab 19.45 Weltmeisterschaft

17.45 Weitmeisterschaft in in Augsberg 20.15 Die Enladung 20.45 Zeitgeschichte im F 21.50 Rundschau 21.45 Mix für ungut! 21.50 "Wir welle auseinandergeh"a"

22.35 Sport heute 22.50 Z. E. N. 22.55

wort 25.40 Puncher 23.45 Schlog 12 in London

# Morgen wieder in der WELT:

# Berufs-Chancen für Sie

Als Voraus-Information können wir Ihnen hier eine Auswahl der Positionen ankündigen, die morgen in der WELT angeboten werden.

Architekt/Rauleiter für die Bereiche Ausschreibung, Vergabe, Objektüberwachung Worner + Partner Hamburg

Abteilungsleiter Entwicklung Maschinen- und Apparateban für die Nahrungsmittelindustrie kreativer Ingenieur Personal & Management Beratung Wolfram Hatesanl GmhH, Borm

EDV-Karriere in führendem Markenartikelunternelunen SCS Personalberatung GmbH Hamburg Assistent der Geschäftsleitung Betriebswirt/Volkswirt mit min-

destens 2 jähriger Praxis UBI WERBEDIENST GMBH Hamburg Betriebswirte/Dipl.-Kauflente zur Einführung und Betreuung in Handel und Industrie

PROEXPO, Hamburg Bundesgeschäftsführer mit fundierten Erfahrungen im Organisations- und Verbandswe-

sen THW, Essen Geschäftsbereich: Alkoholfreie

Getränke, mit Wohnsitz im Großraum Hamburg DOORNKAAT Aktiengesell-Norden

Straßenbau - Kanalbau engagierter Bauingenieur (FH) Unterochmensberatung Dr. Witthaus GmbH Mülheim a. d. Rohr Dipl.-Ing. (FH/TH)

oder Ing. grad. Diplom-Ingenieure oder gradu-ierte Ingenieure der Fachrichkonstruktiver Ingenieurbau Wasser- und Schiffshrtsdirektion West

Münster

Dipl.-Ing. (FH)/Techniker(in) Arbeitsplatz Hamburger Syn-

Laboratorium (DESY) Institut für techn. und makrom. Chemie, Hamburg Dermatologe Objekta GmbH, Berlin Diplom-Ingenieure Architekten mit akademischer

chrotron

Ansbildung als Entwurfsberater gesucht Oberfinanzdirektion Kiel Diplom-Ingenieur mit Erfahrungen in Konstruktion, Fertigungstechnik u. a. UNION CARBIDE

DEUTSCHLAND GMBH Exportchef Marketingerfahrener Vertrieb-

sprofi gesucht CONFIDIUM, Bayreuth Exportleiter Spezialmotoren, Elektroinge-nieur Fachbereich Antriebstech-nik

FELTEN & GUILLEAUME **ENERGIETECHNIK GMBH** 

Export-Fachmenn Energie-Kabelgarmituren solide Ausbildung (Ing./Technider Fachrichtung Elektrotechnik Unternehmensberatung

Dr. Hans-J. Krämer Elektroingenieur für die Abteilung Pahrzeug-Kon-struktion mit Bergbau-Erfahrun-

Oherhausen EDV-Spezialist/ Organisationsprogrammierer mit Erfahrungen in Dialoganwendungen, höberen Pro-

**GmbH Hamburg** 

Hauswirtschafterin M.A.N./GHHSTERKRADE mit guten Kochkenntnissen in gepflegten 2-Personen-Haushalt A 27 39 WELT-Verlag, Essen ationsprogrammierer grammiersprachen u. a. HPC Hamburg Port Consulting

Informieren Sie sich umfassend, bevor Sie sich entscheiden! 70% der Stellenangebote in der WELT sind exklusiv. Sie finden sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung. Sie brauchen deshalb die WELT. Jeden Samstag.

Exportkanfmann für Akquisition und Beratungs-aufgaben auf dem Sektor Agrar-Werbeagentur Gelderblom + Partner

Düsseldorf Führungsnachwuchskraft Dipl.-Ing. Maschinenban Entwicklung/Konstruktion Karriere im Entwicklungsmanagement Personal & Management Bera-

Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn für Verpackungstechnik Abschluß Fachhochschule, evtl. Nantiker SGS Controll-Co. m.b.H.

Hamburg Fertigungsleiter Marktführer Maschinenbau Praxisbezogener Fertigungs-Manager gesucht Baumgartner + Partner

Geschäftsführer und Kurdirektor mit praktischer Erfahrung in der Wirtschaftsführung eines Heil-bad-Unternehmens Nordseeheilbad Borkum GmbH

Gruppenleiter Konstruktion und Entwicklung Stahlmöbel, Diplom-Ingenieur (FH/TH) der Fachrichtung Personalberatung PSP, Bonn Hanntabtellungsleiter Personal- und Sozialwesen für

600 Mitarbeiter an zwei Standor-NICOLAI & PARTNER, Düsseldorf

Haupabteikungsleiter Export Einschlägige Praxis Branchenkenntnisse Personalberatung Hans Herbert Hoyermann

Industrial Engineer Personal & Management Bera-

tung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn Konstruktion Anlagenbau Leiter einer größeren Konstruk-tionsgruppe in der Abteilung Verfahrenstechnik – Anlagenban im Großraum Hamburg Personalberater Dipl.-Psych. Hermann Fischer, Heidelberg mit Studium als Apotheker, Bio-loge, Chemiker, Mediziner sowie Pharmaberater, geprüfte Phar-E. Merck, Darmstadt

Leiter Ladenbam/Ladeneizrichtung für Büros in Minden und Offenburg
A+B Ausstattungsund Baudienst GmbH Hamburg Leiter der Hauptabteilung Rechnungswesen
Einschlägige Berufs-, Personalführungs- und EDV-Erfahrung
HAUNI-WERKE Körber & Co.

Hamburg-Bergedorf Leben in einer Villa an der Côte d'Azar Alleinstehende, kultivierte Dame mit französischen Sprachkenntnissen gesucht X 28 68 WELT-Verlag, Essen Leiter

des betrieblichen Rechnungswewirtschaftswissenschaftliche (diplomient, graduient) Ausbil-GIING FAHLAND-WERBUNG GmbH & Co. KG Hamburg

Leiter Sales Promotion Elektroindustrie Baumgartner + Partner, Hamburg Leiter der Qualitätssicherung

Elektrotechnik

Unternehmensberatung

Dr. Hans-J. Krämer BDP Hamburg

Wertscheck für Berufs-Chancer

An: DIE WELT, Abt. Stellen-Service,

Postfach 305830, 2000 Hamburg 36

Bitte schicken Sie mir einige Gutscheine, für die ich an den nächsten Wochenenden beim Zeitungshandel kostenios WELT-Exemplare mit dem großen Stellenteil für Fach- und Führungskräfte erhalte.

Name: Beruf: Straße: \_ PLZ/Ort: Datum:

Leiter Konstruktion in spe Vorrichtungskonstruktion PPM Unternehmens- und Personalberatung GmbH, Hamburg

Leiter im zentraien Bereich Kredit Joerg E. Staufenbiel Unternehmensberatung Kóln

Leiter "Industrial Engineering" Diplom-Ingenieur (TU/FH) Fertigungs- oder Nachrichtentechnik Mehrere Dipl.-Ing. (FH)

EPF Personalberatung, Essen Fachrichtung Fahrzeugtechnik für Haupabteilung Kraftfahrwe-

Niederlassungsleiter mit Branchenerfahrung und be-triebswirtschaftlichen Kenntnis-Heinrich Klostermann GmbH & Co. KG, Coesfeld

Organisations-Programmierer mit mindestens zwei Jahren Programmiererfahrung E. C. H. WILL, Hamburg

Oberbauleiter berufserfahrenen Dipl.-Inge-nieur FH/TU (Fachrichtung Hoch- oder Tiefbau) STRABAG BAU-AG, Köln Organisations-Fachmann

für moderne Stahlgießerei in der

70% aller **WELT-Stellenangebote** finden Sie gleichzeitig in keiner anderen Zeitung.

Sie brauchen deshalb die WELT, wenn Sie alle Ihre Chancen nutzen wollen. Jeden Samstag.

Technischer Überwachungs-Verein Hannover e.V. **Mitarbeiter** Außendienst - Sportartikel für das Gebiet Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen PRAGMA CONSULT, Mun-

Nähe von Bagdad/Irak THYSSEN RHEINSTAHL TECHNIK GMBH Düsseldorf Product Manager

mit fachspezifischem wirtschaftswissenschaftlichem Studium und Marketing-Erfahrung Personalberarung Dr. G+G Schmitz, Hamburg

Postfach 30 58 30 FS 2-17 001 777

WELT-Berater für Stellenanzeigen: Christian Schröder Tel. (040) 2293095-96 Gerd Ahrens Tel. (05 11) 6 49 00 09

Jochen Frintros 4000 Dusseldori TeL (02 11) 43 50 44 Gerd Henn 4650 Gelsenkirchen Tel. (02 09) 8 31 26

sche Ausbildung

Hamburg

Kienbaum Personalberatung

Projektmanager Neuanläufe

im Teelbruch 100 2000 Hamburg 36 4300 Essen 18-kettwig Tel. (040) 3474391/4318 Tel. (020 54) 101-516, -517, -1

Hans-Jürgen Linz 4000 Düsseldorf 30 Tel. (02 11) 43 38 18 Wilfried Linke 5000 Koin 1 Tel. (0221) 135148/171031 FS 8-88 26 39

Horst Sauer 6361 Reichelsheim 6 Tel. (0 60 35) 31 41 Karl-Harro Witt 6701 Altrip/Ludwigshaten Tel. (0 62 36) 31 32

Kurt Fengler 7050 Waiblingen 7 Tel. (0 71 51) 2 20 24-25 Jochen Gehrlicher Tel (0711) 7 54 50 71 Siegi Wallner 8035 Gauting b. München Tel. (0 89) 8 50 60 38/39 FS 5-23836 **Horst Wouters** 1000 Berlin 61 Tel. (030) 25912931 FS 1-84 611

DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÖR DEUTSCHLAND

Die Welt der Fach- und Führungskräfte Produktionsleiter Managementaufgabe in der Mö-belindustrie, sehr gute techni-

Studium der Elektrotechnik CEAG GmbH, Soest Pharma-Berater für den Besuch von Praxen und Kliniken Steiner & Co. Deutsche Arzneimittel Gesellschaft, Berlin Projektleiter für interessante und langfristige Bauaufgaben im Großraum Hamburg gesucht DREES & SOMMER, Hamburg

Regions-Manager West- bzw. Süddeutschland Weltmarktführer Maschinenund Anlagenbau Unternehmensberatung Hamburg Stelly. Verkaufsleiter National Wickeldrähte

mit Ausbildung zum Ingenieur oder Betriebswirt ad personam. Frankfurt Stabsstelle Verfahrenstechnik Chemie Dipl.-Ing. (TH/TU) in der che-mischen Verfahrenstechnik (Schwerpunkt anorganische Che-

Unternehmensberatung Dr. Hans-J. Krämer BDP, Hampure Spezialist für Telekommunikation Planung und Aufbau eines inte-

grierten Kommunikationsnetzes

SCS Personalberatung GmbH Hamburg Steuerfachmann mit einschlägiger Berufserfahrung in der Finanzverwaltung oder Steuerberatung oder Wirtschaftsprüfung C 27 41 WELT-Verlag, Essen

الأول والمستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم المستخدم والمستخدم والمستخدم المستخدم المست

Sind Sie ein "gestandener" Personaler? Rechte und linke Hand des Personalleiters gesucht Unternehmensberatung Hans-Georg Schu München-Ğrünwald Technisch versierter Betriebswirt mit EDV-Kenntnissen – sehr gute englische Sprachkenntnisse Joachim H. E. Etzler Wirtschaftsingenieur Wutöschingen-Degernau Technischer Leiter Feinmechanik/Elektronik/Optik Personal & Management Beratung Wolfram Hatesaul GmbH, Bonn Technische Gesamtleitung Mitglied der Geschäftsleitung Kommunikations-, Sicherheitsund Hausleittechnik Kienbaum Personalberatung Karlsruhe Technischer Direktor Feinmechanik/Optik/Elektronik Kienbaum Personalberatung Technischer Autor Solide technische Ausbildung auf den Gebieten der Hochfrequenzund Nachrichtentechnik AEG-TELEFUNKEN, Berlin Verkaufsrepräsentant deutscher Export MOTOROLA GmbH Taunusstein-Neuhof Vertriehsassistent Technische Verbrauchsgüter Personal & Management Bera-Wolfram Hatesaul GmbH. Bonn Vertriebsdirektor

Erstklassiger Profi des Markenartikelvertriebs gesucht Kienbaum Personalberatung Gummersbach Vertriebsingenieur

Entwicklungschance für techni-sche Verkäufer zur Verstärkung des Außendienstes Kienbaum Personalberatung Gummersbach

Go Get Hades Juli Old. Dez. Hafer Juli Sept Dez.

Gei

**SPRINGREITEN** 

# Fritz Ligges als Trainer?

Keine deutschen Siege gab es gestern beim Internationalen Reitturnier (CHIO) in Aachen, bevor der "Große Preis von Nordrhein-Westfalen" (das Ergebnis lag bei Redaktionsschluß dieser Ausgabe noch nicht vor) entschieden wurde. Ein Zeitspringen der Klasse S entschied der Schweizer Willi Melliger auf Nobility vor dem Engländer Michael Mac auf Snow King und dem Österreicher Thomas Frühmann auf David

Am Tage zuvor war Franke Sloothaak aus Damme, der für den Stall Paul Schockemöhles reitet, auf Walido der große Sieger des "Internationalen Springchampionats der Bun-desrepublik Deutschland". Im zweiten Stechen blieb er als einziger fehlerfrei und verwies den Franzosen Durand mit Jappeloup und den Holländer Ehrens mit Oscar Drum auf die nächsten Plätze.

Ein deutscher Sieg also endlich wieder einmal auf einem bedeutenden internationalen Reitturnier doch die Nachfolge des tödlich verunglückten Bundestrainers Hermann Schridde ist immer noch nicht entschieden. Hans Günter Winkler (58) sprang unmittelbar nach dem Tod von Schridde spontan ein. Nicht als Bundestrainer, eher als Technischer Direktor, denn Winkler hebt keine Stangen mehr auf oder stellt sich noch auf den Abreiteplatz.

Alwin Schockemöhle lehnte sofort ab. Nachdem er dem Ruf des Verbandes 1977 als Olympia-Inspekteur gefolgt war, rebellierten die Aktiven 1981 gegen ihn. Er war einigen zu forsch und zu offen mit seiner Kritik. Daraufhin trat er zurück.

So bleibt fast nur noch Fritz Ligges (46), über den Dressur-Olympiasieger Reiner Klimke (Münster) in Aachen sagte: "Es wäre sicherlich eine gute Wahl, denn er kennt sich aus in dem Geschäft." Fritz Ligges brachte großartige Pferde heraus: Robin, Ramzes oder auch Rodney. Er führte Reiter in die internationale Spitze, beispielsweise Klaus Reinacher, Ulrich Meyer zu Bexten oder den Schweizer Markus Fuchs. Der deutsche Militarymeister von 1961 und 1962, vor 21 Jahren in Tokio auch olympischer Bronzemedaillengewinner, in München Mannschafts-Olympiasieger im Preis der Nationen, sagt: "Auf mich ist noch niemand zugekommen, um mir das Bundestraineramt anzutragen."

Man könne aber durchaus mit ihm darüber sprechen, zumal er sowieso in diesem Jahr seine internationale Laufbahn als Reiter beschließe. Er könne sich durchaus vorstellen, mit Hans Günter Winkler gut zusammenzuarbeiten – als Bundestrainer, Winkler zuständig für die Honeurs...

Die Entscheidung soll am Montag

FUSSBALL / Medizinische Erklärungen für die klare 0:3-Niederlage gegen England in Mexico City

# Von Gegner und Zuschauern verhöhnt

IJI.RICH DOST, Mexico City handelt, die immer einmal vorkom-

Der Professor von der medizinischen Abteilung hatte gewarnt. Teamchef Franz Beckenbauer kannte das Risiko sehr wohl, aber er wollte es eingehen. Die Gedanken der Spieler drehten sich vorher auch darum, daß vielleicht Unangenehmes auf sie zukommen könnte. Und nun erlebten alle zusammen und jeder für sich ein peinliches Debakel in der Hitze und Höhenlage von Mexico City. Die deutsche Fußball-National-

mannschaft unterlag am Ort der Weltmeiterschaften von 1986 gegen England mit 0:3. Statistiken umschreiben das Ausmaß der Niederlage. Ein 0:3 gegen England gab es vor 50 Jahren zum letzten Mal (4. 12. 1935 in London), seit 1956 gab es zuvor nur drei Spiele mit diesem Ergebnis oder Torabstand: 0:3 gegen Irland (1956), 3:6 gegen Frankreich (1958), 1:4 gegen Brasilien (Mini-WM 1981 in Montevideo). Und nun? Internist Heinrich Liesen vom Institut für Kreislaufforschung an der Deutschen Sporthochschule Köln sagt: "Daß es so dick kommen würde, habe ich nicht erwartet." Für die Spieler spricht Frank Mill: "Das schlimmste ist die Schwüle. Du meinst ständig, es läuft einer neben dir her und tippt dir auf die Schulter - dabei ist es der eigene Atem." Und Franz Beckenbauer zieht als Fazit: "Was hier passierte, hat mit Fußball nichts zu tun."

Das klingt alles so, als könnte zur Tagesordnung übergegangen werden, als hätte Beckenbauers Rat an deutsche, englische und mexikanische Journalisten allgemeine Gültigkeit: "Schreibt ruhig über die Sportmedizin, denn über das Spiel gibt es nichts zu sagen."

Es muß etwas gesagt werden, weil es sich nicht nur um eine Niederlage

MARTIN HÄGELE, Mexico City

So schnell steht einer wieder auf

der Straße. Klaus Augenthaler (27),

Kapitän des deutschen Meisters FC

Bayern München und gerade eben

erst wieder in die Nationalmann-

schaft aufgenommen, schleppte den

schwersten der Mannschaftskoffer

über die dunklen Treppen des Azte-

ken-Stadions. Spielkleidung gegen

Ob Klaus Augenthaler noch einmal

Hemd und Hose aus dem Mann-

schafts-Koffer nehmen darf, dafür

stehen die Chancen nach seiner Lei-

stung im Spiel gegen England schlecht. "Wenn ich richtig informiert

bin spielen die Mexikaner nur mit

einer Sturmspitze, dann brauchen wir

keinen zweiten Spieler, der den

Gegner manndeckt", sagt Becken-

England" stand auf dem Etikett.

men kann. Nein, in Mexico City wurde die deutsche Fußball-Nationalmannschaft verhöhnt, lächerlich gemacht, nicht für voll genommen. Frank Mill: Du rennst und rennst, schwitzt und bist kaputt. Die Engländer stehen neben dir, rennen schneller als du, haben noch trockene Trikots. Und dann grinsen sie dich an und fragen: ,Schön warm hier, oder?". Und die wenigen mexikanischen Zuschauer im Azteken-Stadion sahen in der deutschen Mannschaft wohl den tumben Stier, der unkontrolliert ins Leere läuft. Bei jeder Ballstafette der Engländer schrien sie ihre Erfahrungen aus der Stierkampf-Arena heraus: "Olé". Die deutschen

Die Entschuldigungen liegen wohlfeil bereit, wer zugreift, hat noch nicht einmal die schlechtesten Argumente: Rummenigge, Briegel (in Itali-en beschäftigt), Völler, Allofs, Förster (alle verletzt) fehlten. Und jenseits der sportlichen Sphäre spricht wieder der Mediziner: "Die Spieler waren noch nicht umgestellt, sie hatten sich noch nicht akklimatisiert." Die Aus-

hätte er sich unter ein Sauerstoffzelt

gelegt, und er sei froh gewesen, wenn

er keinen Ball mehr gekriegt habe, so

beschrieb Augenthaler das, was er auf

dem Rasen durchgemacht hatte. Sein

gröbster Schnitzer führte zum 2:0 der

Engländer. Augenthaler hatte in den

Boden, nicht gegen den Ball getreten. "Vor Müdigkeit", sagt er.

Immer die gleichen Entschuldi-

gungen. Bei Augenthaler wirken sie

noch hilfloser als bei seinen Kollegen.

Er sei eine große Persönlichkeit und

wichtiger Faktor dafür, daß Bayern

München Meister werden konnte.

Solche Lobeshymnen hat er noch in

den Zeitungen vom Montag über sich

lesen können. Außerdem hat Augen-

thaler nie leise, sondern sehr laut

über sein Ziel zum Ende der Karriere

gesprochen: WM-Teilnahme in Mexi-

ko. Wenn er erst mal zum WM-Kader

gehöre, dann setze er sich auch durch. als 15. oder 18. Mann.

Bullen am Boden zerstört, der Körper

ausgelaugt. Leere im Kopf...

wirkungen von Höhe Hitze Zeitunterschied seien dann auch noch durch den verschossenen Elfmeter von Andreas Brehme (42. Minute nach einem Foul an Rahn) verstärkt worden: "Da waren die Spieler auch psychologisch so angespannt, daß sie nicht mehr reagieren konnten."

Bei Franz Beckenbauer gab es zu-

mindest eine Andeutung von Skepsis bei der Standortbestimmung zwischen medizinischer Erklärung und sportlicher Leistungsschwäche: "Was nutzen mir die besten Laktat-Werte (sie geben an, wieviel Salz der bei Überanstrengung produzierten Milchsäure im Blut vorhanden ist), wenn ich den Ball nicht stoppen kann." Der Teamchef ist das Risiko der zu kurzen Umstellung bewußt eingegangen, im Vertrauen darauf, "daß wir die besseren Fußbailer sind". Der Zeitpunkt der Reise sei nicht der günstigste, aber der einzig mögliche gewesen, um zu testen und zu lernen. Selbst der Preis einer Niederlage schien ihm dabei nicht zu hoch. Beckenbauer: "Ich habe es doch bei den Engländern gesehen, die sind jetzt zwei Wochen hier, das reicht aus. Am letzten Samstag, bei

Die Verletzung des Stuttgarter

Augenthaler in die günstige Situa-

Doch ausgerechnet ihm unterliefen

die meisten Fehler im deutschen Ab-

wehrgefüge. "Daß Förster als Vor-

stopper die Nummer eins ist, daran

gibt es doch gar keinen Zweifel", sagt

Er stand da und versuchte die Fra-

ge zu beantworten, ob sein fünftes auch sein letztes Länderspiel gewe-

sen sei. Er fand Floskeln: "Deshalb

geht die Welt nicht unter." Oder:

Man braucht ja nicht unbedingt die-

ses eine Spiel zum Maßstab zu neh-

men." Und dann sagte er: .Ich war

nie so vermessen, von einem Stamm-

platz in der Nationalmannschaft zu

reden. Aber ich will zur WM, egal, ob

Augenthaler jetzt kleinlaut.

der 0:1-Niederlage gegen Mexiko, haben sie so schlecht gespielt wie wir gegen sie." Im nächsten Jahr fliegt die Mannschaft 14 Tage vor Beginn des WM-Turniers nach Mexiko. Daraus saugt auch Trainer Horst Köppel Trost: Wenn wir das Finale erreichen, ist gleichgültig, was wir heute hier gemacht haben."

len, das wir eingegangen sind."

**CSSR** schaltete

## Das Spiel in der Statistik

Deutschland: Schumacher (31 Jahre/60 Länderspiele) - Herget (29/13) -Augenthaler (27/5), Jakobs (31/9) - Berthold (20/6), Matthäus (24/34), Magath (31/32), ab 60. Thon (19/6), Rahn (23/6), Brehme (24/15). Littbarski (25/34), ab 73. Waas (21/6), Mill (26/6).

England: Shilton (35/72) - Stevens (22/2), Wright (21/8), Butcher (26/34), Sansom (26/54) - Reid (28/2), Hoddle (27/23), Robson (28/45) - ab 72. Bracewell (22/1), Waddle (24/6) - Lineker (24/6), ab 60. Barnes (21/21). Schiedsrichter: Leanza (Mexiko). - Zuschauer: 8 000. - Tore: 0:1 Rob-

son (34.), 0:2 Dixon (55.), 0:3 Dixon (67.).

Augenthalers bittere Erkenntnis: Förster ist die Nummer 1

Franz Beckenbauer wollte seinen Spielern nicht einmal einen Vorwurf machen. Sie hätten alle gekämpft, niemand sei faul gewesen. Doch die Mildigkeit habe die meisten gestoppt. Und weil die geistige Frische fehlte, passierten dann auch individuelle Fehler (Beckenbauer: "Die reichten für zehn Spiele"), schlichen sich taktische Fehler ein, "die einer Schülermannschaft nicht unterlaufen" (Bekkenbauer). Der Teamchef sagt: "Unser Hauptproblem lag in der geistigen Verfassung der Spieler. Doch wir müssen die Zeche für das Risiko zah-

Nicht alle Spieler folgen ihrem Vorbild dabei. Lothar Matthaus tut es "Das bringt mir hier mehr im Hinblick auf die WM als eine Woche mehr Urlaub." Torwart Harald Schumacher aber sagt: "Das 0:3 ist ein zu hoher Preis für die Erkenntnisse, die wir hier bei diesem Klima gewonnen haben." Immerhin gibt es auch ein Wort, das die erfolgreichen letzten Monate mit dem Debakel in Mexiko verbindet. Littbarski: "Nach vier Siegen hintereinander herrschte zuletzt eitel Sonnenschein, doch hundert Prozent Harmonie haben wir noch nicht." Das läßt sein Kölner Kollege Schumacher gelten: "In jedem Unglück kann etwas Gutes stecken. Einige wissen jetzt hoffentlich, wo's langgeht. Wir sind nun mal noch nicht so weit, daß wir alles schlagen

Der Star des FC Bayern hat begrif-Stoppers Karl-Heinz Förster brachte fen, daß die Nationalmannschaft auf seine Dienste nicht unbedingt angetion, sich schon ein Jahr früher als wiesen ist. Augenthaler weiß heute, geplant ins rechte Licht zu rücken. daß er nicht noch ein zweites Mal so auf den Putz hauen kann wie vor der Europameisterschaft. Da sprach

Klaus Augenthaler dem damaligen

Bundestrainer Jupp Derwall jegliche

Ahnung von Fußball ab.

kampf gegenübersteht.

Nun, ein starkes Jahr und ein schwaches Länderspiel später, kann Bayern Münchens Libero nur noch spekulieren, ob der ehemalige Libero und heutige Teamchef Beckenbauer Augenthalers Berufsproblem anerkennt: Daß es eben eine schwierige Umstellung bedeutet, wenn man fünf Jahre lang als freier Mann hinter der Abwehr spielt und nun plötzlich einem flinken englischen Stürmer 90

## SPORT-NACHRICHTEN

Sperre lockern?

London (sid) - Der englische Fußhall-Verband (FA) hat den Weltverband FIFA gebeten, die Sperre englischer Profi-Klubs nach den Krawallen in Brüssel nicht zu bestätigen. FA-Sekretär Ted Crocker sagte, die Maßnahmen der FIFA, die auch die Freundschaftsspiele betreffen seien überzogen.

Milewski zu St. Etienne

Hamburg (sid) – Jürgen Milewski (27), Stürmer des HSV, wechselt für eine Ablösesumme von 600 006 Mark zum zehnmaligen französischen Fußballmeister AS St. Etienne. Der Verein hatte in diesem Jahr den Wiederaufstieg in die erste Liga nur knapp

Kaum Chancen für Inter

Verona (dpa) - Inter Mailand steht im italienischen Pokalwettbewerb vor dem Aus. Im Viertelfinal-Hinspiel mußte sich die Mannschaft Karl-Heinz Rummenigges dem Klub von Hans-Peter Briegel, Hellas Verona, mit 0:3 geschlagen geben.

Laufbahn beendet

Düsseldorf (sid) - Der 25jährige Düsseldorfer Andreas Schmidt hat seine Schwimmer-Karriere beendet. Schmidt, der 1983 in Rom einen Weltrekord mit der 4x200-m-Kraulstaffel

erreichte, will nun sein Studium der Kommunikationswissenschaft an der Alabama-Universität in Tuscaloosa/USA beenden

Keretic in die dritte Runde Barcelona (dps/UPI) - Der Stutt-

garter Damir Keretic hat die dritte

Runde des mit 95 500 Dollar dotierten

ZAHLEN

#### Tennis Grand Prix Turniers von Barcelona erreicht. Mit 4:6, 6:4, 6:0 siegte der Zweite der deutschen Rangliste über den Italiener Bottazzi

WM Qualiffication Gruppe 7: Island DIE TABELLE

1.Schottland 5 3 0 2 7:3 6:4 2.Wales 5 3 0 2 6:5 6:4 2 Wales 5 3 0 2 6 5 6 4

3 Specier 5 8 9 7 7 7 6 4

4 Island 5 1 9 2 3 8 2 8

Authitegrands zur 3 Liga Gruppe
Nord: VIL Omabrück - RW Essen 2 1.

Humnelsbüttel - Termis Borusch Berde la companya de la

en Str en 10

sitesse So io

gehen, Nach d

adich

eht 10

Die Me

Sc

Sande

Peter 11

Man ko

md will

desch

Film v

Die

ms

negelos Pergelos

מסע מב

verpi

⊉ durch bidschaft

dek gerä

Der Vatr Per zu jum Per beset

E & be

₩ schör

AL VEIN

etech da

Der Wal

Murich v

DIE TABELLE 1.Osnahetick 5 5 0 0 22:1 10:9 2.Hamm 5 2 0 2 2:10 4:4 3.Essen 5 2 9 3 9:10 4:6 4.TB Berlin 5 2 9 3 6:19 4:6

5. Hummelsb. 5. 1. 0. 4. 5. 17. 2. 8

GEWINNIZAMEN

Mitwochaintto: 4. 12, 14, 28, 27, 32, 33,

Zusatzzahi: 31. — Quoten: Mitwochaletto: Klasse i. 286 892 39, 2. 38 689 20,

2. 1666,00, 4: 70,30, 5: 6.30, — Spici 77:

8.0 2.3 8.9 1. (Ohne Gewähr.)

#### BASKETBALL

# Jugoslawien aus

sid, Stuttgart

Spanien gegen die CSSR und Titel-verteidiger Italien gegen Weltmeister UdSSR - das ist das heutige Halbfinale um die Basketball-Europameisterschaft in Stuttgart. "Wir haben mehr erreicht, als wir uns erträumt haben. Jetzt können wir unbeschwert aufspielen", jubelte der tschechoslowakische Coach Peter Petera im Hinblick auf das Spiel gegen Spanien. Im Viertelfinale hatte die CSSR den Mitfavoriten Jugoslawien überraschend mit 102:92 besiegt.

2500 Zuschauer feierten die Mannschaft aus der CSSR wie den neuen Europameister. Nichts war nach der Schlußsirene noch zu hören und zu sehen von den fanatischen jugoslawischen Fans, die bis zum Ende der Begegnung noch auf die Wende ge-

Heute wird sich entscheiden, ob sich die Kämpfer aus der CSSR, die Basketball-Astheten aus Spanien, die robusten Italiener oder die Perfektionisten des Weltmeisters UdSSR für das Finale am Sonntag (20 Uhr) qualifizieren. Die Spanier stehen bei den Minuten lang im ständigen Nah- Wettern sehr hoch im Kurs - und sie sind vom Titelgewinn überzeugt.

#### LEICHTATHLETIK

#### Uwe Hohn warf fast 100 Meter

Trotz kühler Wittering und hefti-gem Wind gab es beim Leichtathletik-Sportfest in Jena bervorragende Ergebnisse. In threm ersten 400-m-Hurdenlauf erzielte die Zijährige Sabine Busch (Erfurt) mit 53.82 Sekunden "DDR"-Rekord und schob sich damit an die dritte Stelle der ewigen Weltrangliste. Weltmeisterin Heike Drechsler (Jena) kam im Weitspring auf 7,33 m - bei zu starkem Rückenwind. Regular wurden 7,07 m gemes-

In Ostrau verfehlte Speerwurf-Welfrekordler Uwe Hohn (Potsdam) mit 95,52 m seine eigene Jahres Weltbestleistung nur um 48. Zentimier. Bemerkenswert die Ergebnisse im Diskuswerfen: Weltmeister Imrich Bugar (CSSR) gewann mit 67,10 m, Weltrekordlerin Zdenka Silhava (CSSR) mit 68,52 m.

In Florenz stieß Olympiasieger Alessandro Andrei (Italien) die Kogel 21,65 m weit. Brigitte Krans (Köln) gewann über 1500 m in 4:12:60 Min. Deutsche Jahresbestleistung warf

in Wedel Diskus-Olympiasieger Rolf Danneberg (Pinneberg) mit 64.9 (bisher: Wagner, Mainz - 63,62 m)

# Stadtsparkasse Erfolg München durch

bauer.

# Service und Leistung

Auch für 1984 können wir eine erfolgreiche Bilanz vorlegen — für uns ein Zeichen, daß die Münchner Privatkunden und Firmen unseren Service und unsere Leistung zu schätzen wissen. Wir danken unseren Kunden und Geschäftsfreunden für das erwiesene Vertrauen.

Aus der Bilanz 1984:

Bilanzsumme Einlagen und Schuldverschreibungen Kreditvolumen

9.384 Mio DM

+ 7,8%

8,674 Mio DM

+ 7,3% 6.190 Mio DM + 2,4%

Die Zahlen stehen für: -- Vertrauen in die Zukunft

- überdurchschnittlich hohes Sparaufkommen

 zunehmende Inanspruchnahme unseres Angebotes zur Vermögensbildung

 solides Wachstum im Kreditgeschäft als Spiegelbild von Konjunktur und Wirtschaft

reibungslose Geldversorgung

- individuelle Dienstleistungen

Hinter allen sichtbaren und unsichtbaren Leistungen: über 2.600 engagierte Mitarbeiter in 112 Geschäftsstellen.

# Stadtsparkasse München 🕏

immer für Sie da, wenn's um Service + Leistung geht

Die WELT ist an etwa jeder vierten Zeitungsverkaufsstelle in der Bundes republik Deutschland zu haben.

#### dieten Sie in Hambon Compakt-Kontaktham ait Full-Service

DAS KONTOR Tel. 9 40 / 23 49 89

\* \* Sofort - gegra bar \* \*\*
FORDERUNGSANKAUF

#### HILF DEM WALD **AUS DER NOT!**



auch Sie können sich an der Hilfe für unseren Wald beteiligen.

Mit Ihrer Spende fördern Sie Forschung und Modellvorhaben, damit unser Wald leben kann. Auch informationen will die Stiftung Wald in Not herausgeben. Sie können durch Ihr Verhalten und durch Tips, die Sie weitergeben, unsere Umwelt und den Wald schützen. Spenden Sie - dann helfen Sie!





Die WELT hilft wieder beim Tausch von Studienplätzen. Die Tauschbörse organisiert der Ring Christlich Demokratischer Studenten (RCDS). Ausschließlich er nimmt die Tauschwünsche entgegen Auch die Antworten auf die Offerten sind ausschließlich an den RCDS, Siegburger Str. 49, 5300 Bonn 3, Telefon 02 28 / 46 49 33, zu richten. Bei den Antworten sollen nur das Studienfach, das Semester und die laufende Nummer der Offerte angegeben werden. An erster Stelle ist jeweils der bisherige, an zweiter Stelle der gewünschte Studienort genannt.

Die Tauschaktion betrifft das Wintersemester 1985/86

#### Zahnmedizin 4. Semester

nach Bonn Heidelberg Uni München Aachen Aachen Aachen Würzburg Aacher Bonn Düsseldor Mainz Bonn 9 FU Berlin 10 FU Berlin Uni München 11 FU Berlin Tübingen Uni München Frankfurt 14 Hamburg Bonn

Zahnmedizin 5. Semester

16 Ulm

17 Ulm

Uni München

Frankfurt

Uni München Hamburg Gießen Aachen 2 Bonn Düsseldorf Frankfurt Aachen Frankfurt Köln Münster Frankfurt Hannover Freiburg Hamburg Münster Freiburg Freiburg Freiburg Uni München Gießen 🗀 Uni München Hamburg Hannover Uni München Köln Münster Frankfurt Münster Uni München Mainz Mainz Uni München Saarbrücken

16 Münster Tübingen Frankfurt Heidelberg Humanmedizin 2. klin. Semester

Aachen Lübeck Bonn Frankfurt Freiburg Bonn Bonn Hamburg Bonn Uni München Bonn Mainz FU Berlin 10 FU Berlin Frankfurt Freiburg Hannover 11 FU Berlin FU Berlin FU Berlin Lübeck FU Berlin Münster 15 FU Berlin Uni München Vim Würzburg FU Berlin Heidelberg 18 Düsseldor. Düsseldori l'U München Düsseldori Uni München Bonn FU Berlin Freiburg Hamburg Hamburg 24 Essen Lübeck 27 Esser Münster 28 Frankfurt Freiburg Freiburg TU München 30 Freiburg 31 Gießen München Aachen Gießen TU München Gießen Uni München Göttinger Freiburg Göttingen Heidelberg

Köln Hamburg Uni Kie nach Göttingen Köln Hannover TU Milnchen 52 Köln 53 Hamburg Uni München Frankfurt Hamburg Freiburg Hemburg Lübeck Uni Kiel Marburg Marburg Marburg ni München Marburg Würzburg Minster Münster Hannover Hamburg **63 Mi**instei Lübeck Saarbrücken Ulm Freiburg Uni Kiel Ulm 67 Ulm 68 Ulm Marburg Tübingen Lübeck

46 Heidelberg TU München Heidelberg Uni München

## Humanmedizin

Uni München

4. vorklin. Semester . nach Freiburg Bochum Mannheim Bochum Essen Erlangen Erlangen TU München Uni München Hannover Erlangen TU München Mannheim 10 Mannheim Uni München 11 Saarbrücken Erlangen Saarbrücken Freiburg TU Munchen 14 Searbr. Uni München

Die Semsterangaben bezie-hen sieh auf das Sommersemester 1985

Zeitung aus dem Zentrum der Politik DIE • WELT

Hamburg TU München

u München

Würzburg

Freiburg

TU München

Uni München

Bonn

Göttinger

Göttingen

Göttingen

Göttingen

Hannover

Hannover

Hannover

43 Hannover

45 Hannover



## Mühlhauser Orgelpunkt

laune

nd<sub>Op</sub>

gewichen de Unternehmen Elektronik de setztere reage en anhaltene sniveau en

Sniveau Nach

der vergrage rigen Reind r (1024,5 Put

erieblie setz

ntag und ka

e starke Abg

den Inder un

auf 984 zurich

Pariser Bong

agen ziemlich schiedene Ot

ersprechender al eine Sonder

ab der Kurse.

Aktien deutlich

Authoriten deutlich

Prozent in

Mai (vorläufente anderen)

chts an der zp

ing, ebenson mmie Progno

nkturinstitut

g wird spin.

nöglich gehal

g erhöhten D

werden Aud

ch die Patie

häftsbelebur

oll die derze

ig von zwi neisten gelan ineinhalbstin

ng erweitet

wand

des Aktive

1984 Kunder

1.53 Mrd. Du

erfugung D

roankgeschiz

11. DM Weis

Angaben 🔫

VOD eigent

n, mit dere

n wurde Za

20) Mill DM a

nt man beide

ien Geschäß

trag habe sid

ks au de

en fünf Mon

ntwickelt Væ

ier, sollen är

sbemühung

erblichen in

eitung des 🌃

nicht geplan

elbereich

ch rechne os '

serung der A

ersten iud

rläßliche Pri-

ht stellen e

r Verfallda

anne" eng

zeichnete 🏚

ngenmälije

zent en lis

ent gegeniba

szeit In 🏍

n verlaufe**de** 

raus differe

i Getreide der

1 2.3 und weit

m Prozed

[Imsatznins

n 48 Proze

ch

näft

lende betrag

Ergebnis F inschließlich

0.27) DM

reden zeige wieder wet

rchendurd

tum und de

ensverside

ngen der Ge Nersicherts ist auch für

essering de

orgesehen

1981

15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55 15:55

Goj. – Als der junge Johann Seba-stian Bach in Mühlhausen orgelte, nahm ihm die Gemeinde übel, er hätte zu viele "frembde" Töne in die Choralbegleitungen gemischt. Hauptsächlich aus diesem Anlaß ist der Name dieser thüringischen Gemeinde seither in der Musikgeschichte festgeschrieben. Diesen Ruhm streitig machen will ihr jetzt das rheinische Sinzig. Auch hier geht es um Orgelmusik und was da sein darf und was nicht.

Seit zehn Jahren ist dieses Städtchen an der Ahrmündung dank seines rührigen und ehrgeizigen Organisten Schauplatz eines internationalen Festivals, das der zeitgenössischen Orgel und geistlichen Vokalmusik nach 1970 gewidmet ist und wo junge Adepten dieser Künste Gelegenheit finden, im Unterricht bei internationalen Kapazitäten ihre Fähigkeiten zu erproben. Nach Sinzig kamen Chore nicht nur aus Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, darunter das auf den Festivals der Neuen Musik renommierte Kölner "Collegium vocale" jedes Jahr, sondern auch aus Polen. Und Organisten kamen nicht nur aus Polen, sondern auch aus Frankreich, Schweden, Rußland, Amerika, Australien und Japan.

WDR, Südwestfunk Deutschlandfunk schnitten eifrig mit. Solches Beginnen gereicht dem mit kulturellen Veranstaltungen nicht gerade reich gesegneten Lande Rheinland-Pfalz zur Ehre, so fand man auch im Mainzer Kultusministerium und schickte kürzlich den Staatssekretär Professor Mohr zum 10. Jahrestag mit einer Grußadresse nach Sinzig.

So könne das unmöglich weitergehen, fand der Pastor in Sinzig. Nach der 10. Orgelwoche soll nun endlich Schluß sein, eine 11. soll es nicht mehr geben – sie sei abgesagt. Die Meldung scheint einstweilen kein Scherz zu sein und kein böser Traum, und ein Dementi ist bis zur Stunde aus der Pfarrgemeinde St. Peter in Sinzig nicht zu erfahren. Man krempelt dort die Ärmel auf und will wie Mühlhausen in die Musikgeschichte eingehen.

Film von Doris Dörrie

## Die Irrfahrt ins Innere eines Wals

Collte ein Beauftragter für die Öf-LD fentlichkeitsarbeit der Polizei bei diesem Film befragt worden sein, so hat er jedenfalls versagt. Es bleibt hier unbeanstandet, daß zwei Beamte einen jungen Mann, der ihnen zunächst noch ganz humorige Widerworte gibt, über die Motorhaube seines eigenen Wagens legen und erbarmungslos verdreschen. Das Drehbuch von "Im Innern des Wals" will es, daß derselbe junge Mann die ebenfalls verprügelte Tochter des einen Polizisten als Anhalterin auf eine Reise durch die norddeutsche Küstenlandschaft mitnimmt und in den Verdacht gerät, sie gekidnappt zu haben.

Der Vater (mit Peter Sattmann etwas zu jung, aber sonst sehr überzeugend besetzt) schlägt so gern zu, weil er von seiner Frau verlassen worden ist Er befürchtet, daß die Tochter (Janna Marangosoff mit einem engelhaft schönen, wenn auch anfangs sehr verschlossenen Gesicht) der Mutter nachgerät. Dabei ist sie so keusch, daß sie selbst mit dem verspielten Flirtgeplänkel ihres Reisegefährten (Eisi Gulp in bewährtem Clowns-Ton) nichts anzufangen weiß.

Der Wal aus dem Titel des Film, natürlich wie beim biblischen Jonas symbolisch zu verstehen, tritt anfangs noch rätselhaft, dann immer plausibler in Erscheinung. Es ist ein prapariertes Tier, das auf einem Lastzug aufgebockt ist und auf Jahrmärkten herumgefahren wird. Die Polizistenfamilie bewahrt ein Foto, auf dem sich einst Papa, Mama und Kind friedlich vor dem Schaustück gruppiert haben. Und die Ausreißerin begegnet der Rummelplatzattraktion wieder auf ihrer Infahrt zu der verlorengegangenen Mutter, die sich auf die Alarmnachricht hin gerade zu ihr aufgemacht hat.

Daß es dann zu einem grausamen, blutigen Ende kommt - der ins Badezimmer eingeschlossene Polizist erschießt seine Frau durch die Tür -, muß schockieren, weil man trotz aller zuvor gezeigten Härte nicht hinlänglich darauf vorbereitet ist. Eine noch kühnere Revolte schlägt Doris Dörrie, die Schöpferin des Film, wenn sie die Tochter jäh von rasendem Zorn in die Rolle der Beschützerin des Vaters vor einem drohenden Mob umschlagen läßt. Sie gerät damit freilich in eine so aussichtslose Situation, daß sie am Ende die Zuschauer mit dem Anblick eines starren Standfotos

nach Hause schicken muß. Nicht weniger als drei Firmen haben sich mit dem NDR zusammengeschlossen, um diesen jungen deutschen Film zu produzieren, dem man die ernsthafte kunstlerische Absicht nicht absprechen kann, wenn der Frontalangriff auf Bullen und Machismo auch etwas zu schneidig ge-führt wird. HELLMUT JAESRICH Zum Erscheinen der zweisprachigen Shakespeare-Ausgabe bei Reclam

# Ein Sprachwunder mit Zirkus

E s wird wohl niemandem je gelin-gen, eine glaubhafte Biographie Shakespeares zu schreiben. Seine Persönlichkeit, sein Verhältnis zu anderen Menschen, zu seiner Zeit, liegen im dunkeln oder im Halbschatten; wir haben zwar Dokumente und Zeugnisse, aber sie verraten bei weitem nicht alles, was ein Biograph wis-sen müßte. Wir wissen, daß er wohlhabend und angesehen war, ein Gentleman, der ein Wappen führen durfte, und wir wissen, daß seine Dramen beim Publikum beliebt waren. Daraus schließen manche Experten auf eine Gesinnung, der es hauptsächlich um den finanziellen und gesellschaftlichen Erfolg ging, und sie verweisen darauf, daß eine seiner Komodien den Titel "Wie es euch gefällt" trägt. Aber man kann die Dinge auch anders sehen.

Vielleicht gefiel Shakespeare den Theater-Besuchern, weil sie seine Kunst zu würdigen verstanden. Es ist eine Kunst, die unterhält, aber auch eine Kunst, die Ansprüche stellt. Beides erfahren noch die heutigen Theater-Besucher; ob sie allen Ansprüchen gewachsen sind, läßt sich be-zweifeln. Man muß wissen, daß der Caesar, der in "Antonius und Cleopatra" austritt, nicht mit dem Caesar identisch ist, der 44 v. Chr. in Rom ermordet wurde, sondern mit dem, der auch Octavian oder Augustus heißt und als erster römischer Kaiser gilt. Wer weiß das heute? Sogar Studenten der Anglistik sind oft ratios. Und man muß gute Kenninisse in englischer Geschichte haben, um die Königsdramen, die "Histories", zu verstehen. Shakespeares Publikumw war, wie wir annehmen dürfen, zur Genüge informiert – sonst wäre es nicht ins Theater gegangen, sonst hät-te es nicht für sein Vergnügen be-

Shakespeare verlangt nicht nur Kenntnisse. Er verlangt vor allem, daß man seinen Worten folgt, daß man den Versen zuhört, schwierige Sätze begreift, lange Reden überblickt, gedankenreiche Monologe mit-denkt. Kein Dramatiker unserer Tage, schon Ibsen nicht, mutet dem Publikum ähnliches zu. Auch moderne Regisseure schrecken davor zurück. Wenn sie Shakespeare verfilmen, dann lok-kern sie die langen monologischen oder dialogischen Passagen durch rasch wechselnde Kamera-Einstellungen auf; sie bemühen sich, von dem, was gesagt wird, abzulenken. Anscheinend setzen sie voraus, daß niemand zuhören kann und will, daß alles auf Zerstreuung ankommt und nicht auf Konzentration. Und wenn sie Shakespeare auf die Bühne bringen, dann machen sie

nicht selten, im deutschen Sprachge-biet jedenfalls, das Theater zum Zirkus; sie inszenieren nicht Shakespeare, sondern setzen sich selbst in Szene. Damit aber tun sie genau das Gegenteil von dem, was Hamlet den Schauspielern vorschreibt - und wir können mit einiger Sicherheit vermuten, daß Hamlet nichts sagt, was Shakespeares Auffassung von der theatralischen Kunst zuwiderläuft.

Zugeben muß man wenigstens, daß Shakespeare über den Sinn des Theaterspielens nachgedacht hat, und zwar nicht nur einmal. In seinen Dramen gibt es zahlreiche Stellen, wo die Welt mit der Bühne verglichen wird; offenbar wußte er, was er als Dramatiker tat und wollte. Charles Baudelaire rechnet ihn zu den Dichtern, die zugleich Kritiker sind; ähnlich dachten die deutschen Romantiker. Für A. W. Schlegel war Shakespeare "ein tiefsinniger Künstler"; vorher, etwa von der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts an, galt er meist als "ein blindes, wild laufendes Genie", dessen regellose Produkte dem geläuterten Zeitgeschmack durch Bearbeitung anzupassen waren. In unserem Jahrhundert hat Brecht den "Coriolan" bearbeitet oder "umfunktioniert", um ihn für ein fortschrittlichsozialistisches Bewußtsein akzeptabel zu machen.

Shakespeare ist den Heutigen fern. Deswegen bemühen sich die Gelehrten, die seine Texte herausgeben, den Gewohnheiten und Erwartungen heutiger Leser entgegenzukommen. Sie teilen jedes Drama in fünf Akte ein, unterteilen jeden Akt in Szenen, und sie versehen jede Szene mit Ortsangaben, zuweilen auch mit anderen Anmerkungen. Aber in der ältesten Gesamtausgabe, der Folio von 1623, wird nur das Auf- und Abtreten markiert: Ortsangaben fehlen durchweg. Es ist nämlich entweder irrelevant, wo eine Szene spielt, oder der Schauplatz wird, wenn von Bedeutung, dichterisch evoziert.

Die Herausgeber verändern oft auch die Zeichensetzung. Manche Korrekturen sind nötig, manche entstellen den Sinn. Wenn Miranda (im "Sturm") ihren Vater fragt, ob sie früher einmal von vier oder fünf Frauen gepflegt wurde, dann liest sich das in der Folio so: "Had I not / Four, or five women once, that tended me?" Die beiden Kommata sind wichtig, denn sie markieren Sprechpausen: Miranda zögert, sie tastet sich langsam in die Vergangenheit zurück. In der neuen Arden Edition werden sie getilgt, weil sie nach den heutigen Regeln "falsch" sind; aber die Tilgung zerstört die Melodie des Satzes. Nun hat freilich der Herausgeber

einen domenvollen Weg zu beschreiten. Die Originale, Shakespeares Manuskripte, sind verloren: man weiß nicht, wie getreu sich die Folio an sie hält. Außerdem sind verschiedene Dramen auch in Einzelausgaben überliefert (den Quartos), deren Texte oft erheblich von denen der Folio abweichen. Der Herausgeber muß häufig unter mehreren Übeln dasjenige wählen, das ihm als das geringste erscheint. Zur Kritik - und zur Skepsis - besteht immer Grund. Lesen müssen wir Shakespeare trotzdem, wenn wir ihn verstehen wollen. Dem Verständnis jedoch setzt seine Sprache Schwierigkeiten entgegen; der Leser

braucht Hilfe. Es war darum eine gute Idee des Reclam-Verlags, eine zweisprachige Ausgabe zu veranstalten. Die deutschen Übersetzungen sind in Prosa abgefaßt, sie sollen das dichterische Kunstwerk interpretieren und nicht in unserer Sprache neu schaffen. Wie viel gewissenhafte Arbeit sie gekostet haben, ermißt nur der mit den Shakespeare-Problemen Vertraute; wer immer an der Sache interessiert ist, kann ihre Früchte dankbar genießen

Die Dramen erscheinen einzeln, im handlichen Reclam-Format; jedes Bändchen enthält Anmerkungen sowie Vor- und Nachwort. Nur der "Hamlet" sprengt die Norm. Er ist zweiteilig angelegt, der zweite Teil bringt einen Kommentar von fast 700 Seiten Umfang. Shakespeares am meisten diskutiertes Werk verdient diese Ausführlichkeit; Holger M. Klein, der Übersetzer und Kommentator, hat Bewundernswertes gelei-

Er und die anderen an dieser Ausgabe Beteiligten übernehmen modernisierte englische Texte (z. B. den der Arden Edition); es ist vielleicht zu bedauern, daß sie nicht näher an die alten Texte heranführen. Doch man kann eben nicht jedem alles recht machen. Heminge und Condell, denen wir die Folio von 1623 verdanken, forderten das damalige Publikum auf, das Buch zu lesen und zu beurteilen, aber vor allem erst einmal zu kaufen: "Tut, was ihr wollt, aber kauft!" Das heutige Publikum kann dem schon deswegen leicht Folge lei-sten, weil die Reclam-Ausgabe keine allzu hohen Anforderungen an die

JOHANNES KLEINSTÜCK Bisber sind zweisprachig erschienen: Wie es Buch gefällt; Julius Caesar, König Heinrich V; König Lear, König Richard II; König Ri-chard III; Macheth; Der Kaufmann von Ve-nedig; Ein Sommernschtstraum; Romeo und Julia; Die Sonette; Othello; Der Sturm; Was Ihr wolkt; Hamlet; Der Widerspenstigen Zäh-mung.

ming. Preise und Umfang variieren; die beiden Hamlet-Bände kosten zusammen DM 22,60; der Sinru DM 6,90.

Uraufführung von Theo Loevendies Oper "Naima" beim Holland-Festival

# Das Opfer will zum Tyrannen werden

Eine Oper – entworfen am Reiß-brett der Moral. Nicht bloß guter Wille, sondern hehrste Absicht stehen hinter Theo Loevendies "Naima", die ietzt im Amsterdamer Theater Carré. produziert von der Nederlandse Operastichting im Rahmen des Holland-Festivals, thre Uraufführung erlebte.

Das ist die Geschichte: Naima sagt sich los von ihrem Orden unter der Führung von Xistes. Man soll wohl keinen religiösen Orden darunter verstehen, eher so etwas wie eine Junta oder eine jener seltsamen galaktischen Ritterschaften, wie sie heute die Science-fiction-Filme bevölkern: mächtig, glatt, larvenhaft, unmenschlich. Naima schließt sich einer Truppe fahrenden Volks an, die unter der Leitung eines buckligen, gefeuer-ten Operntenors allerlei musikalische Späße treibt und so an eine ganz spielerische, noch undomestizierte Lust am Leben erinnert. Allein schon diese Freiheit wird von Xistes als Bedrohung empfunden, die Truppe eingesperrt. Lange darbt sie ohne Prozeß dahin – eine deutliche Anspielung auf die Praxis in den kommunistischen Staaten -, ehe der Tenor endlich mit dem Leben büßt, die Truppe aber freigelassen wird.

Naima indessen hat von dem Tenor im Gefängnis einen Sohn bekommen: Amian. Jahre später kehrt die Truppe, mit dem nun erwachsenen Amian, wieder. Sie spielt, was einst an dieser Stelle vorgefallen ist, und zündet damit eine Revolution. Das Volk fallt von Xistes ab, die Schauspieler entmachten ihn und seine letzten Getreuen. Doch nun ist es Amian, der in die Rolle von Xistes schlüpft und das totalitäre Regime unter anderem Namen, aber mit denselben Zeichen fortführt. Die Sprache des Regimes ist Latein, die der "Menschen" Englisch in diesem Libretto von Lodewijk de Boer. Bei seinen letzten Sätzen fällt auch Amian ins Lateinische - Hinweis auf die endgültige Metamorphose seines Denkens.

Eine böse, aber wahrscheinlich wahre Sentenz: Die Opfer der autoritären Regimes von heute sind die totalitären Tyrannen von morgen, ein immerwährender Kreislauf des Schreckens, der Schrecken gebiert. Und tatsächlich ist wohl auch nur so zu erklären, wieso Staaten, die sich der einen Gewaltherrschaft entledigen, meist in eine andere Willkür verfallen, statt sich zur Freiheit durchzuringen: ob Persien, Nicaragua oder

Angola. Zuerst also war wohl die Sentenz

der "Naima" da, die dann in eine Art Orff erinnert, letzteres durch die stark Allegorie verkleidet wurde – nicht ein Stoff, der nebenbei auch eine Moral hergab. Die Oper hat sich dieser Methode bäufig bedient - zum Beispiel Richard Strauss vor und nach seiner Zusammenarbeit mit Hofmannsthal. Die Stücke neigen dann zu einer et-was behähigen Bemühtheit und einer recht papierenen Textur. Das trifft auch auf \_Naima\* zu.

Andererseits gelingt es dem Komponisten Theo Loevendie auf eine ganz und gar überraschende Art, die strenge Parabel aufzulockern. Er schreibt eine rundheraus postmoderne Opernmusik, was nun wieder etwas anderes ist als die längst in Mode stehende "neue Tonalität". Seine auf so ziemlich allen Podien der Neuen Musik zwischen Warschau und Royen, Albuquerque und Seoul gesammelten Erfahrungen in avancierter Komposition hat Loevendie jedenfalls tief begraben.

Seine eigene Tonsprache ist die einer gemäßigten Modernität geworden, die teils an Lutoslawsi, teils an



Mit Free Jazz gegen den Tyran-nes: Szene aus der Amsterdamer Uraufführung von Theo Loeven-dles Oper "Naima"

FOTO: HERMAN PIETERSE

skandierenden Wirkungen des reichlich besetzten Schlagzeugs. Wenn es denn überhaupt für Loevendie so etwas wie eine eigene Tonsprache gibt. Denn das fahrende Volk läßt er als eine Gruppe von clownesken Free-Jazzern auftreten, die für ihre Vorführungen wiederum auf eine Art Combo-Stil der fünziger Jahre einschwenken. Der Prinzipal der Truppe hingegen hängt seiner grandiosen Tenor-Vergangenheit an der Metropolitan Opera nach und stimmt bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit Verdis "Othello" an, was dann auch vom Orchester aufgegriffen wird. Loevendie nutzt also das Repertoire musikalischen Materials, wie es längst mit bestimmten Bedeutungen und Assoziationen belegt ist. Ähnlich zitatenfreudig ist auch der

Librettist de Boer sein Werk angegangen: Da finden sich Augustinus, Ovid und Tacitus nebeneinander, Cicero, Terenz und Seneca, Webster, Shakespeare und Arrigo Boito. Auch hier also regiert jene für die Postmoderne typische Tendenz, das Ererbte nicht zu etwas Neuem zu verschmelzen, sondern gleichberechtigt nebeneinander stehenzulassen, in Anführungsstrichen und mit Quellenangabe.

Im schwer zu bespielenden früheren Zirkusbau des Theater Carré nimmt das Orchester unter Lucas Vis die Arenafläche ein, Chor und Akteure staffeln sich auf der Bühne ohne Tiefe notgedrungen in die Höhe (Regie: Lodewijk de Boer, Ausstattung: Frank Raven). Das wirkt zuweilen etwas sehr oratorisch, aber mehr an Aktion ist dem Werk wohl auch nicht zu entlocken. Von den Solisten hinterließen die Mezzosopranistin Jard van Nes als Naima, der Baß Wout Oosterkamp als Xistes und der Tenor Jan Derksen als Buckliger Eindruck.

Die Holländer machten aus dem gut zweistündigen Werk ein Medienereignis mit Fernsehübertragung. Mehr Aufmerksamkeit als die übrigen Themen des diesjährigen Holland-Festivals – eine Mauricio-Kagel-Retrospektive mit der Lieder-Oper "Aus Deutschland", Schwedisches Theater, Gastspiele aus Kanada und Auftritte der von den Berliner "Horizonten" nach Europa gelockten fernöstlichen Compagnien - hat diese Oper allemal verdient. Und vielleicht ist ihr einhelliger Erfolg auch ein gutes Omen für das in Sichtweite des Carre emporwachsende neue Opern-

haus von Amsterdam. REINHARD BEUTH



Himmelsglobus von Gerhard Mercator, 1551, aus der Karten der Berliner Staatsbibliothek

Kostbare Karten: "Von Ptolemäus bis Humboldt"

# Vom Wissen der Könige

n der Idylle von Schloß Cappen-Lberg bei Unna kann man derzeit der Entwicklungsgeschichte einer im verborgenen blühenden Kunst nachspüren: der Kartographie "Von Ptolemäus bis Humboldt". Hier nämlich zeigt die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ihre Kartenschätze.

Die Kartenabteilung der Staatsbibliothek in Berlin betreut die heute umfangreichste Kartensammlung in Deutschland. Sie umfaßt über 420 000 Karten, 11 000 Atlanten, dazu Globen, Reliefs und Luftbilder aus aller Welt und aus allen Epochen. Aus Anlaß ihres 125jährigen Bestehens hat sie ihre Schatztruhen ein wenig geöffnet und eine Ausstellung zusammengestellt, die von Portolanen des 15. Jahrhunderts bis zum Blick auf die Erde vom Raumschiff aus eine Übersicht über die Kunst der Kartographie gibt.

Hundert kartographische Meisterwerke, darunter vierzig von Hand gezeichnete, führen das kostbare Einzelstück ebenso vor wie die Schwerpunkte der Sammlung. Naturgemäß bilden Karten aus der preußischen Kartographie einen der Schwerpunkte der Sammlung darunter mehrere Handexemplare vom Alten Fritz". Die im 18. Jahrhundert entstandenen Aufnahmen der deutschen Länder, die nur dem König und dem Militär zugänglich waren, gibt es in ihren Originalzeichnungen nur in der Staatsbibliothek.

Die Sammlung ostasiatischer Stadt- und Straßenkarten ist einmalig in Deutschland. Zu den weiteren Höhepunkten gehören: die erste gedruckte Karte von Deutschland, die sogenannte Cusanuskarte, die von Hans Burgkmair in Kupfer gestochen und 1491 in Eichstätt publiziert wurde; die erste gedruckte Europakarte, ein 1533 erschienener Holzschnitt aus Nürnberg, den Hans Zell besorgte: Diese Karte gibt es nur noch in diesem, nicht ganz vollständigen Exemplar, und die Weltkarte Albrecht Dürers, initiiert vom Humanisten Johann Stabius.

Deutlich wird in der Ausstellung, daß die Entwicklung der Kartographie zwei Triebfedern hatte: eine padagogische und eine militärisch-wirtschaftliche. Nahezu bruchlos führt die Ausstellung von den archaischen Karten ptolemäischer Prägung hin zu den modernen Karten.

Unter den jüngeren Karten sind insbesondere die aus der Aufnahme der Rheinlande durch Tranchot und von Müffling bedeutsam (1802-1814 und 1816-1828). In direktem Zusammenhang mit der Territorialgeschichte der Ära Napoleon und den geopolitischen Interessen Frankreichs und Preußens in diesem Gebiet entstand ein wegweisendes Kartenwerk, das die Grundlagen für das erforderliche preußische Kartenwesen legte. Auch diese Handzeichnungen wurden nicht veröffentlicht und gehörten zum "Herrschaftswissen" des Königs.

Bemerkenswert sind auch die kar-

tographischen Arbeiten Carl Ritters, von dem zum Beispiel eine Karte in mehrfarbiger Handzeichnung zu sehen ist: "Deutschland als Bas-Relief" (1803). Ritter sah in der Erfassung der dritten Dimension eine wichtige Aufgabe der Kartographie, und in seinen Darstellungen beschritt er völlig neue Wege. Die Bas-Relief-Karte ist die erste Karte, die nach dem Prinzip der Farbabstufung "je höher, desto hel-ler" das Gebirgsprofil darstellt. Die flachen Teile sind dunkelbraun, die Höhen fast weiß. Als diese Karte für den Druck in Kupfer gestochen wurde, versuchte der Stecher Carl Ausfeld den Effekt in Aquatinta-Manier zu erreichen. Aber erst mit der Einführung der Lithographie gelang die Wiedergabe solcher Schattierungen. (Bis 14. Juli; Bonn: 6. Sept. bis 20. Okt.; Katalog 35 Mark.) GERHARD CHARLES RUMP

Wien: Erinnerung an den Maler Rudolf Bauer

# Rufe aus dem Geistreich

Er hat mehrere Titelblätter für Herwarth Waldens "Sturm" gezeichnet und wiederholt in der "Sturm"-Galerie ausgestellt. Als die "Solomon R. Guggenheim Collection of Non-objective Paintings" 1936 zum ersten-mal an die Öffentlichkeit trat, zeigte sie 27 Bilder von Kandinsky, je fünf von Mohohy-Nagy und Gleizes, zwei von Léger, eins von Klee, aber 61 von Rudolf Bauer. Und in dem Katalog der Sammlung von 1939, "Art of Tomorrow" genannt, finden sich neben 103 Kandinskys 215 Werke von Rudolf Bauer.

Nach der Fertigstellung des Gug-genheim-Museums in New York 1959 traten Bauers Bilder allerdings kaum noch in Erscheinung, ein Teil wurde sogar verkauft. Seitdem hat es in den siebziger Jahren einige Einzelausstellungen gegeben, aber erst jetzt hat sich wieder ein Museum, Wiens Museum des 20. Jahrhunderts (und anschließend die Staatliche Kunsthalle Berlin), Rudolf Bauer für eine große Übersicht geöffnet.

In der Kunstliteratur über die zwanziger Jahre kommt Bauer allenfalls am Rande vor. Er wurde 1889 im schlesischen Lindenwald geboren, begann angeblich 1905 ein Studium an der Berliner Akademie, zeichnete um 1910 (wie auch später noch) in verschiedenen Witzblättern Karikaturen und stellt 1916 zum erstenmal ein abstraktes Bild im "Sturm" aus. Hier lernt er auch Hilla Rebay kennen, mit der er 1919 das Atelier teilt. 1925 tren-

nen sie sich. Hilla Rebay geht 1927 nach New York, wo sie Solomon und Irene Guggenheim kennenlernt, die sie bei Kunstkäufen berät. So gelangen in Juni; Berlin: die Sammlung die Werke Bauers, der log 190 öS.)

von Guggenheim finanziell unterstützt wird. Außerdem kauft Bauer auch Bilder Kandinskys für die Guggenheim-Sammlung, denn einzig Kandinsky hält er von den Modernen für bedeutend. In der Villa in Berlin, die sich

Bauer aufgrund der regelmäßigen Einnahmen leisten kann, richtet er eine Art Museum, das "Geistreich", ein, wo neben seinen Werken nur Kandinsky Platz findet. Dieses Haus, das allerdings nie der Öffentlichkeit zugänglich war, wird 1939 geschlossen, worauf Bauer nach Amerika emigriert. Bald entstehen Spannungen zu Hilla Rebay und den Guggenheims, als diese Frank Lloyd Wright mit dem Museumsbau beauftragen, den Bauer als seine Idee in Anspruch nimmt. Als Hilla Rebay 1952 die Guggenheim-Sammlung verläßt, wirkt sich das nachhaltig auf die immer geringere Präsenz Bauers (der 1953 in New Jersey stirbt) in den Ausstellungen wie auch in der Sammlung aus.

Die Ausstellung in Wien macht das verständlich. Bauers abstrakte Kompositionen wirken zwar dekorativ, aber ihnen fehlt Eigenständigkeit. Sie lassen kein kompositorisches Konzept erkennen, scheinen eher aus der Eingebung des Moments entstanden zu sein. Ahnlich ist es mit den konstruktivistischen Arbeiten, die Mitte der zwanziger Jahre beginnen und bald vorherrschen.

In der Ausstellung ist also kein zu Unrecht Vergessener zu entdecken. Die Auswahl macht vielmehr den Abstand zu den Künstlern deutlich, die einst in der Guggenheim-Sammlung weit hinter ihm rangierten. (Bis 23. Juni; Berlin: 4. Juli bis 11. Aug.; Katalog 190 öS.) PETER DITTMAR

#### **JOURNAL**

Chailly wird Chef des Concertgebouw

DW. Amsterdam Der Dirigent Riccardo Chailly (32) wird mit Beginn der Spielzeit 1988/89 Chefdirigent des Concertgebouw-Orchesters Amsterdam Er tritt damit die Nachfolge von Bernard Haitink an Chailly hat sich dafür ausgesprochen, seine Tätig-keit als Chefdirigent des Radio-Symphonie-Orchesters Berlin, die er seit 1982 innehat, parallel dazu bis mindestens 1990 fortzusetzen Entsprechende Vertragsverhandlungen sind im Anschluß an ein einstimmiges Votum des Orchesters durch den Intendanten Peter Ruzicka aufgenommen worden.

Dalis "letzte Produktion" ist Europa gewidmet

Der Beitritt Spaniens zur Europäischen Gemeinschaft hat den greisen Künstler Salvador Dali nach seinen eigenen Worten zu seiner "letzten Produktion" inspiriert: 25 Grafiken über das Thema Europa zeichnete der 84 Jahre alte Maler mit dem Stift und mit chinesischer Tusche. Zu einem Werk, das in Anlehnung an die griechische Sagenwelt einen Stier mit der schönen Europa zeigt, schrieb er: "Wir sind der Toro, der Europa für uns raubt." Vor einem Notar gab Dali zu Protokoll, daß er nie wieder zeichnen oder auch nur signieren wolle. Die 25 Grafiken schenkte Dali dem Madrider Oberbürgermeister Professor Enrique Tierno Galvan mit dem Auftrag, sie an die für den EG-Beitritt seines Landes Verantwortlichen weiterzureichen.

Ruppel neuer Intendant des Ohnsorg-Theaters

nell. **Hamburg** Nach langem Tauziehen hat das Hamburger Ohnsorg-Theater einen neuen Intendanten für den vorzeitig ausscheidenden Konrad Hansen: Mit Beginn der Spielzeit 1986/87 wird Walter Ruppel (57) der niederdeutschen Bühne vorstehen. Ruppel, gebürtiger Hamburger, in Berlin aufgewachsen, begann 1950 als Assistent und Dramaturg am Theater im Zimmer in Hamburg. Weitere Stationen: Intendant der Städtischen Bühnen Regensburg, Chefdramaturg am Hamburger Thalia Theater, Referent des Generalintendanten der Deutschen Oper am Rhein. Bis zum Ende dieser Spielzeit ist Ruppel Dramaturg am Thalia Theater. Neben Ruppel hatte auch der Schauspieler Gerhard Olschewski für die Ohnsorg-Intendanz kandidiert.

Stiftung für die Kulturen Altamerikas

dpa, Zürich In Zürich ist eine Stiftung "Altamerikanische Kulturen" gegründet worden. Sie will das Verständnis für die lateinamerikanischen, vor allem präkolumbianischen Kulturen und deren Geschichte fördern. Eine ständige Ausstellung altamerikanischen Kulturguts wird von der Stiftung, deren Präsident Professor Armin Rollinger ist, am l6. Juli eröffnet.

"Bruder Eulenspiegel" wird wieder gekürt

dl. Schöppenstedt Nach mehrjähriger Unterbre-chung will der "Freundeskreis Till Eulenspiegel" in diesem Jahr wieder einen "Bruder Eulenspiegel" küren. Dies kündigte jetzt ein Sprecher der Gesellschaft aus Schöppenstedt (Kreis Wolfenbüttel) an. Von 1966 bis 1982 hatte der Freundeskreis fast jährlich Prominente als Mitglieder der exklusiven

"Bruderschaft" ausgezeichnet, dar-

Komponisten vom Jahr der Musik inspiriert

unter auch Konrad Adenauer.

DW. Stuttgart Große Resonanz erzielte der mit insgesamt 25 000 Mark dotierte Kompositionspreis für Geistliche Musik der Internationalen Bachakademie in Stuttgart. Aus 113 eingereichten Kompositionen wählte die sechsköpfige Jury jetzt die Preisträger aus. Der erste Preis ging zu gleichen Teilen (je 6500 Mark) an den Schweizer Ulrich Gasser für eine Psalm-Komposition und den Österreicher Günther Matitsch für sein Werk "Es war Erde in Ihnen". Die Förderpreise zu je 3000 Mark gingen nach Polen, Österreich und zweimal in die Bundesrepublik.

Tal Coat gestorben

dpa, Paris Der französische Maler Pierre Tal Coat, der für seine impressionistisch-zarten, wie hingehauchten Bilder bekannt wurde, ist im Alter von 79 Jahren in Saint-Pierre de Bailleul in der Normandie gestorben. Der aus der Bretagne stammende Tal Coat schuf in den 30er Jahren in Paris die Serie Massacres" (Massaker) über den Spanischen Bürgerkrieg. In den 40er Jahren ließ er sich in Südfrankreich nieder und lebte in Aix-en-Provence in dem einstigen Haus von Paul Cézanne.

in einziger Punkt,

Jinder Weite

meinen her

integen - wei

reche drei Ta

astellten. M

aends könne

armmer wi

edits Wein, e

doinen Lar

ands bis mo

# **Deutsche Erfinder – nur** im Ausland erfolgreich?

Bei "Philip-Morris-Preis"-Verleihung Kritik an Industrie

PETER SCHMALZ, München Erdölverbrauchs gedeckt werden. Da mag Franz Josef Strauß noch so oft an den "Rohstoff Geist" appellieren. den zu entwickeln und zu fordern Vorrang haben müsse in einem rohstoffarmen Land wie dem unserigen. Wenn es darauf ankommt, die Produkte dieses geistigen Rohstoffes zu vermarkten, zeigen sich die Deutschen zögerlich und lassen nicht selten den Nordamerikanern den Vortritt. "Wir müssen wieder mehr Unbefangenheit gegenüber neuen Techniken entwickeln und mehr Begeisterung wecken, nützliche Erfindungen in die anwendbare Technik umzusetzen", mahnte der Präsident des Deut-

schen Patentamtes, Erich Häußer ge-

stern in München bei der Verleihung

ses", der mit 120 000 Mark der höchst-

Philip-Morris-Forschungsprei-

dotierte seiner Art in Deutschland ist. Häußers kritische Worte waren an die deutsche Industrie gerichtet und hatten einen aktuellen Bezug: Der Tübinger Professor Ernst Bayer, einer der vier mit je 30 000 Mark bedachten Preisträger, entwickelte ein Verfahren, aus Müll und Klärschlamm schwefelarmes Öl zu gewinnen, fand dafür im eigenen Land wohl reges Interesse, jedoch keinen, der das Risiko einer fünf Millionen Mark teuren Pilotanlage eingehen wollte. Sie wird nun in Kanada ge-

Deutschland verursacht im Jahr 30 Millionen Tonnen Klärschlamm, der wegen der darin enthaltenen Schwermetalle kaum genutzt werden kann. Bayer regt die im Klärschlamm vorhandene Biomasse über einen Thermo-Katalysator zur Produktion von Ölen an, die ohne weitere Behandlung als Heiz- oder Dieselöl einzusetzen sind. Zusätzlich wird dabei ein teerfreier Kohlerückstand entwickelt, der dem Brennwert der Braunkohle entspricht. Mit dem Schlamm aus dem Abwasserkanal könnte Deutschland zwar nicht unabhängig werden von Ölimporten, würde aber sämtlicher Klärschlamm aufgearbeitet, so könnten nach des Professors Bio-Prozeß sieben Prozent des deutschen

gerade fünf. Für den Laien weniger verständlich ist die ebenfalls ausgezeichnete Entwicklung des erst 36jährigen Diplom-Ingenieurs Karl-Heinz Krahn von der Ruhr-Universität Bochum: Sein Projekt nennt sich "gepulster Hochleistungs-Gaslaser" und gilt unter Experten als der "deutsche Durchbruch" auf dem von Amerikanern und Japanern beherrschten Laser-Markt Krahn gelang, im Gaslaser die Strahlen mikrofein zu bündeln. wodurch höhere Leistungsdichten und weniger Energieverluste erzielt

Die deutsche Erdölförderung liefert

Einen Baustoff der Zukunft fand der unterfränkische Unternehmer Bern Lüchtrath mit dem anorganischen Stoffgemisch "Pyrodur", das nach Ansicht der Jury, die Alternative zur Asbestplatte wird. Weltweit sei kein vergleichbares Material bekannt, das Feuer wie Wasser, Kälte, Hitze oder Säure trotzt und sich dennoch auf herkömmlichen Papieranlagen produzieren läßt. Der neue Stoff isoliert sogar um ein Drittel besser als Asbest und kann als Verpackung des Flugzeug-Menüs ebenso verwendet werden wie zum Wärmeschutz von Häusern. Die Jury: "Ein Material der tausend Möglichkeiten."

Der vierte Preisträger, der schwä bische Erfinder Paul Christian, entwickelte den Katalysator fürs Eigenheim, einen handlichen und nabezu wartungsfreien "Abgas-Turbowä-scher", der aus der Abluft der kleinen Hausheizungen über 96 Prozent des gefährlichen Schwefeldioxids herauswäscht und zu Gips umwandelt. Der Preis des Kompaktkatalysators: 3000 Mark. Bislang blasen die zehn Millionen deutschen Haushalte jährlich knapp 280 000 Millionen Tonnen Schwefeldioxid durch den Kamin.

Insgesamt, so Patentamts-Präsident Häußer gestern, wäre ihm angesichts der sichtbaren Innovationen um die nächsten Jahrzehnte nicht bange, würde die Industrie die geistigen Kapazitäten nur nutzen.

# Wenn ein Jumbo brennt

Über Sicherheitsvorkehrungen auf deutschen Flughäfen

ANATOL JOHANSEN, Köla Um einen brennenden Jumbo-Jet zu löschen, braucht die Feuerwehr: 36 400 Liter Wasser, eine Löschkanone. die pro Minute mindestens 13 500 Liter Protein-Löschschaum ausstößt, und 450 Kilogramm Trockenlöschpulver. Diese Zahlen wurden international erarbeitet und von der zivilen Luftfahrtorganisation ICAO für ihre Mitgliedsländer als verbindlich vor-Kategorien, je nach Größe der Flug-

Die erste betrifft Maschinen mit einer Länge bis zu neun Metern und einem Durchmesser bis zu zwei Metern. In der Kategorie acht wäre zum Beispiel der Airbus A 300 anzusiedeln. Die 9. und letzte Feuerlöschkategorie gilt für den Jumbo als größtes Passagierflugzeug der Welt, für dessen etwaige Rettungsaktion hier also die besagten 36 400 Liter Löschwasser und die weiteren Hilfsmittel bereitstehen müssen.

Auf dem Dutzend deutscher Verkehrsflughäfen besteht längst nicht überall die Möglichkeit, Großraumflugzeuge optimal zu löschen. Der kleinste unter ihnen, der Verkehrsflughafen Münster-Osnabrück, ist nur bis zur Kategorie fünf (Maschinen bis zu 28 Meter Länge und vier Meter Durchmesser) gewappnet. Das mag für das Verkehrsaufkommen im Westfälischen noch akzeptabel sein. Doch erstaunt, daß in Nürnberg mit der Kategorie sieben (Flugzeuge bis 49 Meter Länge und fünf Meter Durchmesser) schon Airbusse nicht mehr optimal gelöscht werden können. So jedenfalls war es - wie die

WELT berichtete - der gerade veröffentlichten Mängelliste des Weltpiloten-Verbandes IFALPA zu entnehmen. Das wird von den Piloten besonders beanstandet, weil Nürnberg auch als Ausweichflugplatz für München fungiert. Und dann schweben die Jumbos ein. Selbst der Westberliner Flughafen Tegel bringt es nur auf Kategorie sieben. Mithin böten sich schon dem Airbus, der hier regelmäßig landet, keine optimalen Löschchancen mehr.

Zwar entsprechen alle deutschen Verkehrsflughäfen den Mindestsi cherheitsanforderungen der ICAO. Darauf hat denn auch die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Verkehrsflughäfen (AdV) in einer Replik auf die Pilotenkritik hingewiesen. Doch geben sich die in der "Vereinigung Cockpit\* organisierten deutschen Linienpiloten damit nicht zufrieden. Die ICAO sieht nicht die Notwendigkeit", meinte Cockpit-Sprecher Horst Gehlen, "an einem weniger frequentierten Flughafen wie etwa Nürnberg auch dann die optimalen Löschmittel für ein Großraumflugzeug bereitzustellen, wenn dort nur ab und zu eine solche Maschine landet. Wir Piloten sehen das anders."

In Bonn wird die Situation weniger dramatisch gesehen: "Die Feuerschutzeinrichtungen auf den deutschen Flughäfen gehören zu den besten der Welt", meint Heinz Sprenger vom Flughafenreferat des Verkehrsministeriums, "vom Alarm bis zum Löschbeginn dürfen bei uns höchstens zwei Minuten vergehen; international sind drei Minuten vorge-

#### Weiche Welle der Berliner Polizei

F. DIEDERICHS, Berlin Die Berliner Polizei droht in den kommenden drei Monaten Falschparkern nicht mehr mit Verwarngeldern, sondern mit dem moralischen Zeigefinger. Bei einer von der Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund bereits als "Du-du"-Aktion verspöttelten Initiative werden die Ordnungshüter und Politessen an der Spree nicht mehr "Knöllchen" hinter die Scheibenwischer heften, sondern wie auf dem Fußballplatz – gelbe Karten verteilen.

Die gelbe, weiche Welle erwartet allerdings nur Autofahrer, die andere Verkehrsteilnehmer nicht wesentlich behindern. Normalerweise werden solche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung mit gebührenpflichtigen Verwarnungen in Höhe von zehn Mark bedacht.

Die Idee. Sünder im Verkehr mit gelben Karten auszuzeichnen kam aus der Verwaltung von Berlins In-nensenator Heinrich Lummer (CDU). Offizielles Ziel der Aktion ist es, an die Einsicht des Verkehrssünders. auch im Gespräch, zu appellieren. So enthält der Text der Karte die Formulierung: "Sie haben dieses Fahrzeug verkehrswidrig abgestellt. In der Hoffmung, daß Sie künftig auch die Vorschriften einhalten, wird in diesem Fall auf die Erhebung eines Verwarngeldes verzichtet." Abschlie-Bend heißt es: "allzeit gute Fahrt".

Der Computer ist hoffnungslos überlastet

Eigentlicher Hintergrund der weichen Welle für Falschparker dürfte jedoch die Überlastung des Polizeicomputers sein. Berlins Autofahrer kassieren im Monat durchschnittlich 50 000 Strafzettel. Der Computer kann jedoch nicht mehr als 28 000 Bescheide monatlich bearbeiten. Darum trafen zahlreiche Verwarnungen erst dann beim Autofahrer ein, als das Delikt schon verjährt war. Bei der Bearbeitung von Bescheiden halfen zeitweise sogar private Firmen aus. Um keine neuen Mitarbeiter zur Bearbeitung der Verwarnungen einstellen und einen kostspieligen zusätzlichen Computer anschaffen zu müssen. griff die Berliner Innenverwaltung

hier offenbar zum "letzten Versuch". Ähnliche Aktionen im übrigen Bundesgebiet waren bisher eher erfolglos. Die Hamburger Polizei, die schon in den siebziger Jahren rote Karten" verteilt hatte, resümierte damals schon nach drei Tagen: "Überall wird kreuz und quer geparkt, in der Innenstadt ein Verkehrschaos nach dem anderen." Auch in Köln versuchte die Polizei vergeblich, bei Verkehrssündern ein Auge zuzudrücken.

Beamte jetzt erst recht als Buhmann angesehen?

Dabei sehen der ADAC und Polizeiexperten gleich zwei Möglichkeiten, die Flut an Verwarngeldern einzuschränken. Der ADAC regte an, die bestehenden Parkverbotszonen zu überprüfen. Häufig seien die Verbote überflüssig. Bestätigt sah sich der Automobilclub durch wütende Protestschreiben von Berlin-Touristen. Sie beklagten, daß die Straßen der City mehr verbotene als erlaubte Parkflächen aufweisen. Experten mit polizeiinternen Kenntnissen verweisen zudem immer wieder darauf, daß die enorme Zahl an Bußgeldern auf den "Wettbewerb" unter Streifenbeamten zurückzuführen sei: eine erfolgreiche Verkehrssünder-Jagd be-

deute schnellere Beförderung. Die Polizeigewerkschaften befürchten als Folge des moralischen Appells an Falschparker, daß der Polizeibeamte mehr als zuvor als "Buhmann" angesehen wird. Ein Sprecher. "Der Arger wird für die Polizisten vor Ort noch größer, wenn sie jetzt in schwerwiegenden Fällen trotzdem Strafmandate ausstellen."

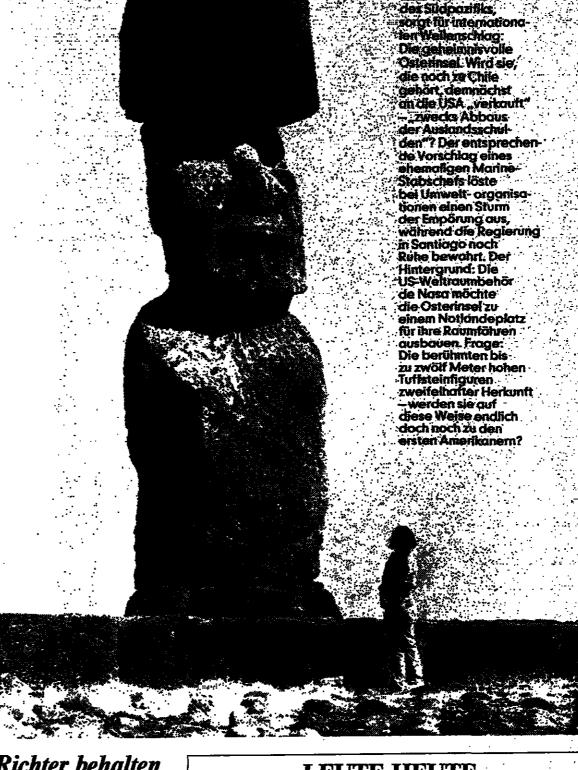

#### Richter behalten geschlossene Lider eines Kollegen im Auge

hrk. Berlin Süßer Mittagsschlummer oder entspannte Konzentrationsübung bei inem Richter? Diese Frage hat das Bundesverwaltungsgerichts in Berlin zu lösen. Ein 22jähriger hessischer Student, der als Wehrdienstverweigerer anerkannt werden wollte, monierdie geschlossenen Lider eines Richter-Beisitzers in seiner Anerkennungs-Verhandlung. In seinen Augen war das Gericht dadurch nicht ordnungsgemäß besetzt.

Der junge Mann gab an, Justitias lünger hätten "von 14 Uhr bis 14.30 Uhr mit geschlossenen Augen und in sich zusammengesunken" hinter dem Tisch der Jury gesessen. Der kritisierte Richter gab dazu eine "dienstliche Erklärung" ab, die an seiner Aufgewecktheit keinen Zweifel lassen sollte: Als Brillenträger habe er sich lediglich "ab und zu" die schmerzenden Augen gerieben, im übrigen jedoch aufmerksam das Geschehen verfolgt. Der Rechtsanwalt, der die beklagte staatliche Seite vertrat, forderte Rückweisung der Revision. Selbst bebrillt, gab er zu bedenken, es sei ohne Belang oder "sogar eine Konzentrationsübung", wenn jemand

gelegentlich die Augen schließe. Der Anwalt des Studenten meinte vor dem Senat unter Professor Gützkow, er habe schon häufig selig entrückte Beisitzer erlebt. Die Berliner Richter behalten die Sache im Auge: Jetzt sollen Prozeßbeobachter als Augen-Zeugen vernommen werden. (Az.: (BVerwG. 6 C 140/82)

#### LEUTE HEUTE

#### Angenommen

Der amerikanische Präsident Ronald Reagan hat das Rücktrittsgesuch seiner Botschafterin in Wien. Renate von Damm, akzeptiert (s. WELT v. gestern). Zu dem Gerücht. daß Nancy Reagan an der vierten Eheschließung der Diplomatin mit dem "Sacher"-Chef Peter Gürtler Anstoß genommen haben soll, mochte sich das Weiße Haus nicht außern.

#### Glühend heiß

Die Geistesgegenwart und die blitzschneile Hilfe eines Kollegen retteten dem Geologen George Ulrich das Leben. Der Amerikaner war bei Forschungsarbeiten am Vulkan Kilauea auf Hawaii bis zur Hüfte in über tausend Grad heiße Lava eingesunken. Ein italienischer Geochemiker, Dario Tedesco, zog ihn binnen fünf Sekunden aus der brodelnden Masse

#### Zweifach

Zwei Flugzeugentführungen innerhalb von zwei Tagen hat der Dekan der amerikanischen Universität in Beirut, Landry Thomas Slade, hinter sich. Er und Sohn William saßen sowohl in der Boeing der ALIA, die am Dienstag von Schiften in Beirut entführt worden war, als auch in der Maschine der libanesischen Fluggesellschaft MEA, die Palästinenser hi-

Ubertroffen

Das Prädikat "bester Abiturient aller Schulen der Bundesrepublik" geht min doch nicht nach Köln. In

letzter Minute übertraf der Darmstädter Welfgang Hierse mit der absoluten Gipfelleistung von 900 Punkten den Spitzen-Abiturienten Steffen Busch um ganze sieben. Die WELT feierte Busch noch am L. Juni mit 893 Punkten – vorsichtig – als "kaum zu übertreffenden" Prüfling.

#### Ausgezeichnet

Elegant in einem türkisfarbenen Seidenkleid, schlank wie einst zum "Frühstück bei Tiffany" hat die sonst so publikumsscheue Andrey Hen burn am Wochenbeginn in der ewigen Stadt den Preis "Amanti di Roma" - Liebhaber von Rom - entgegengenommen. Der italienische Au-Benminister Giulio Andreotti überreichte ihr die Auszeichnung, mit der vor ihr unter anderen Papst Johannes Paul IL, der spanische König Juan Carlos und der Regisseur Federico Fellini geehrt wurden.

#### Bestbezahlt

Die Metropole der Superlative kann jetzt den vermutlich weltweit bestbezahlten Bauarbeiter für sich verbuchen. George A. Morrison (44), Kranführer eines New Yorker Baumternehmens, verdiente im vergangenen Jahr 308 651 Dollar, umgerechnet beim derzeitigen Wechselkurs 956 800 Mark. Des Rätsels Lösung: Morrison rechnete für 221 Arbeitstage im Jahr 1984 mehr als 24 Arbeitsstunden täglich ab, was lange nicht auffiel. Zusätzlich vereinnahmte er Zuschläge für Überstunden Nachtdienst und Wochenenddienste, die er in Acapulco verbracht hatte. Das endlich wurde ruchbar.

#### Getty spendet 50 Millionen englische Pfund

AP, London Der in London lebende Ölmillionär John Paul Getty hat der britischen Nationalgalerie 50 Millionen Pfund umgerechnet knapp 200 Millionen Mark, für den Erwerb neuer Kunstwerke gestiftet. Das ist die höchste Spende für die Gemäldesammlung seit ihrer Gründung im Jahre 1824 Der Vorsitzende der Nationalgalerie Stiftung, Jacob Rothschild, erklärte, das ganze britische Volk stehe jetzt in Gettys Schuld. Der 52jährige Ölmagnat gilt mit einem Jahreseinkommen von umgerechnet 65 Millionen Mark als einer der reichsten Männer der Welt. Er versprach, 20 Millionen Pfund sofort zu stiften und 30 Millio nen sobaki wie möglich zur Verfügung zu stellen. Die Londener Nationalgalerie besitzt 2200 Ölgemälde abendländischer Künstler Darunter Werke von Rembrandt, Tizian, van Gogh, Cézanne, da Vinci und Turner. In diesem Jahr erhält die Galerie vom Staat 2.75 Millionen Pfund für den Kauf von Bildern und 3,85 Millionen Pfund für laufende Kosten. Im November 1984 hatte Getty von sich reden gemacht, als er für umgerechnet 390 900 Mark Weihnachtsgeschenke an die Familien der streikenden britischen Bergarbeiter ansgab.

#### Polizist erschossen

dpa, Madrid Bei einer Meuterei im Gefängnis von Malaga ist gestern ein Polizist durch Schüsse in den Kopf getötet worden. Ein zweiter Polizist wurde bei dem Versuch, die Meuterei nie derzuschlagen, verletzt. Nach ersten Informationen haben die Meuterer etwa zehn Geiseln genommen. Das Gefängnis mit Raum für 300 Häftlinge ist derzeit mit 706 Gefangenen über-

#### Arzt muß zahlen

Trotz Sterilisation hat eine verheiratete Münchnerin drei Jahre nach dem Eineriff 1983 ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Dafür muß der Gynäkologe, der sie seinerzeit behandelte, jetzt 50 000 Mark Schadenersatz zahlen. Das Landgericht München hatte festgestellt, daß die Frau von dem Mediziner über den Eingriff unzulänglich aufgeklärt worden sei. So wurde sich jetzt im Vergleichswege auf die Zahlung der genannten Summe geeinigt.

#### Verleger-Enkel klagt auch

den Verleger-Enkel Axel Sven Springer will in dem Prozeß um seine: Entführung Mitte Januar dieses Jahr aus dem "Lyzeum Alpinum" im Schweizer Kanton Graubunden als Nebenkläger auftreten. Der Anwalt des 19jährigen hat einen entsprechenden Antrag bei dem Gericht gestellt, klagen gegen die Entführer entschei-den muß. Beobachter erwarten, das das Verfahren gegen die vier mutmaßlichen Kidnapper noch in diesem Jahr eröffnet wird.

#### Massenmörder geflüchtet?

AFP, San Francisco Der 24jährige Charles Ng, der ma Zusammenhang mit dem Massenmord an vermutlich 25 Menschen in Nord-Kalifornien gesucht wird ist vermutlich aus den USA ins Ausland geflohen. Das wurde gestern aus Polizeikreisen in San Francisco bekannt. Chatt" Ng, für dessen Ergreifung die Bürgermeisterin von San Francisco, Dianne Feinstein, eine Belohmung von 25 000 Dollar ausgesetzt hat, wird seit der Entdeckung von vier Leichen und zahlreichen Leichenteilen auf dem Grundstück seines Freundes Leonard Lake am Wochenende (die WELT berichtete) in den Vereinigten Staaten gesucht.

#### Legionärskrankheit

dpa\_London 3 Der Auslöser für den bisher schlimmsten Ausbruch der Legionårskrankheit in England, an der im vergangenen Monat in der Graischaft -Staffordshire 37 Menschen starben, ist jetzt gefunden. Wie vermutet, wurde der Erreger dieser schweren Form der Lungenentzündung, das Bakterium legionella pneumophila über das Kühlsystem des Zentralkrankenhauses von Stafford verbreitet. 161 der insresamt 163 Erkrankten hatten das Stafford General Hospital besucht

#### Computer-Bibel

idea, London Die Bibel gibt es sofort auch computerisiert auf Floppy Disk. Der frühere amerikanische Luftwaffennarrer Lewie Miller aus Südkarolina hat das Neue Testament auf Diskette altgespeichert. Bald soll die gesamte Bibel als Software verfügbar sein. Miller hat eine Computerfirma gegründet, die seine biblischen Programme vermarkten soll

#### ZU GUTER LETZT

Über einen poinischen Reiter: "Er kommt aus Polen – das sieht man schon an den Stiefeln." Über den Knglander David Bowen: Er hatte in Los Angeles Pech. Die zinderen waren besser als er. "Hans Heinrich Isenbert (ARD) gestern während der Überting gung des internationalen Reithumiers in Aachen.

#### Deutschlands Tipper beben dem Jackpot entgegen zu, so daß ein Einzeltipp durchaus 13 aus einfacheren Schichten. Die ge-EWALD REVERMANN, Koblenz lionen Mark der Ziehung von diesem

Wetterlage: Das Tief über der Ostsee verlagert sich ostwärts. Auf seiner Westseite fließt weiterhin Meeresluft Von gelegentlichen Auflockerunger polaren Ursprungs nach Mitteleuropa und gestaltet das Wetter wechselhaft.

WETTER: Kühl und wechselhaft

Statemen 🛰 o 1/2 handaste. West Standorf. 16°C. 🙃 handaste stall. m Naturi. ← Sprutnegen, ← Regen. ★ Schmedal, ▼ Schauer. Gebiete 2000 Rogen, 16.79 School. 1000 Mater. 1111 Françoisse. H-Hoch-, T-Teltrudgebete, <u>Luktormon</u> =)warm, e**p**lati France and Wireless and Kellers and Children potanan Lungs glacken Lutebackes (1000)asju-750was).

Vorhersage für Freitag:

abgesehen meist stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. Temperaturen zwischen 10 und 15, in der Nacht zum Samstag bei 6 Grad, mäßiger bis frischer, in Böen starker bis stürmischer Wind aus westlichen

Weitere Aussichten:

In Norddeutschland wechselhaft mit Schauern, im Süden etwas freundlicher weiterhin für die Jahreszeit zu kühl. Temperaturen am Donnerstag, 13 Uhr.

| ~                                |     |            |            |  |  |
|----------------------------------|-----|------------|------------|--|--|
| Berlin                           | 11° | Kairo      | 35"        |  |  |
| Bonn                             | 120 | Kopenh.    | 15°        |  |  |
| Dresden                          | 5°  | Las Paimas | 23°        |  |  |
| Essen                            | 8°  | London     | 14°        |  |  |
| Frankfurt                        | 12° | Madrid     | 23*        |  |  |
| Hamburg                          | 11° | Mailand    | 21°        |  |  |
| List/Sylt                        | 13° | Mallorca   | 28°        |  |  |
| München                          | 12° | Moskau     | 13°        |  |  |
| Stuttgart                        | 14° | Nizza      | 23°        |  |  |
| Algier                           | 34° | Oslo       | 170        |  |  |
| Amsterdam                        | 13° | Paris      | 15°        |  |  |
| Athen                            | 27° | Prag       | 12°        |  |  |
| Barcelona                        | 23° | Rom        | <b>25°</b> |  |  |
| Brüssel                          | 110 | Stockholm  | 11°        |  |  |
| Budapest                         | 20° | Tel Aviv   | 31°        |  |  |
| Bukarest                         | 23° | Tunis      | 30*        |  |  |
| Helsinki                         | 16° | Wien       | 144        |  |  |
| Istanbul                         | 24° | Zürich     | 16°        |  |  |
|                                  |     |            |            |  |  |
| Sonnenaufgang* am Samstag : 5.05 |     |            |            |  |  |

Uhr, Untergang, 21.40 Uhr, Mondaufgang: 3.16 Uhr, Untergang: 18.49 Uhr 'in MEZ, zentraler Ort Kassel

Unter den 30 Millionen tippfreudigen Bundesbürgern grassiert ein Lotto-Fieber. Weil erstmals in der Geschichte dieses staatlich sanktionierten Glücksspiels 13 oder noch mehr Millionen Mark für einen einzigen Haupttreffer locken, gehen die elf Lotto-Gesellschaften nach einer gestrigen Stichprobenumfrage von über 100 Millionen Mark Einnahmen allein in dieser Woche aus. Lachender Dritter: Vater Staat und karitative Ein-

richtungen, die ohne Zutun die Hälfte

Diese nach starker Rezession noch nie erreichte Lotto-Euphorie ist auf die Aufhebung der Höchstgewinngrenze von 3 Millionen Mark zurückzuführen. Durch die gleichzeitige Einfügung eines Jackpots sammeln sich in der höchsten Klasse Gewinne an, wenn kein Haupttreffer gefallen ist. Die jetzige außerst ungewöhnliche Konstellation kommt erst zum zweiten Mal in der dreißigiährigen Lotto-Geschichte, ausgerechnet zu Beginn der neuen Regelung, vor. Da am vergangenen Wochenende niemand alle sechs richtigen Zahlen getippt hat, wird die für den ersten Rang anstehende Summe von 6,2 Mil-

Wochenende zugeschlagen. Somit kommen zu den 6,2 Millionen für morgen nach dem enorm gestiegenen Tippinteresse mindestens noch 7 Millionen allein für den ersten Rang hin- in dieser Höhe für den einzelnen ist



nt das Bild. Mehr FOTO: RGS/FRATZER

Millionen Mark einbringen kann.

Bei aller Euphorie jedoch vergißt der Tipper seine gut 30 Millionen Mitkonkurrenten. Der Supergewinn nur möglich, wenn tatsächlich nur ein Spieler am Samstag

einen "Sechser" tippt. Neben der rechnerischen Chance von 1' zu 14 Millionen auf einen Volltreffer kommt hinzu, daß nach statistischen Berechnungen der letzten dreißig Jahre allenfalls zwei- bis dreimal im Jahr ein Glückspilz den ersten Rang erreicht. Erste kritische Stimmen

sprechen von einer Verleitung zur Spielsucht. So der Mainzer Professor Armand Mergen, der vor "kriminogenen Zügen" im Lotto-Spiel warnt. Angesichts der jetzt möglichen Riesengewinne bemühen sich die Lotto-Gesellschaften verstärkt um eine intensive Beratung von Großgewinnern. In fast allen Bundesländern werden die Glückspilze persönlich aufgesucht. In neunzig Prozent aller Fälle kommen "Lottokönige"

schulten Berater aus den Lotto-Gesellschaften vermitteln erfolgreich Kontakte zu Banken und Wirtschaftsberatern. Kine vernünftige Investition mit beispielsweise acht Prozent Zinsertrag führt dazu, daß ein Lottokönig allein von den Zinsen gut leben kann. Die jetzt theoretisch möglichen 13 und mehr Millionen Mark Einzelgewinn würden in einem Jahr 1,04 Millionen Mark an Zinsen bringen. Das wäre ein Monatseinkommen von 86 000 Mark.

Die Lotto-Berater haben festgestellt, daß Hauptgewinner in Kinzelfällen Monate brauchen, um sich an große Summen gewöhnen zu können. Zum vernünftigen Umgang mit Lot-to-Millionen gehört, daß Gewinner so wenigen Leuten wie möglich von ihrem Glück erzählen sollten. Negativ-Beispiele der Vergangenheit zeigen, wie gefährlich ein Ausplaudern sein kann: In Münster ist kürzlich eine Frau verurteilt worden, weil sie ihrer Großmutter nach deren Lotto-Gewinn vergiftete Pralinen geschickt hatte. Und auf den Kölner Supergewinner (sechs Millionen Mark), einen Mann aus dubiosen Kreisen, wurde eine regelrechte Treibjagd gemacht.



Urlaub in Dänemark: Und immer flattert der Danebrog

Sondertarife | Schach mit für Familien. Rabatt auf Europas Schienen

Schach mit Großmeister Pachmann, Rätsel und Denkspiele Seite VIII

| Auf der Fährte des Tigers im Dschungel von Nepal



# Moselaufwärts – Ankern an romantischen Ufern

Der D-Zug braucht von Koblenz bis Trier eine Stunde und neunzehn Minuten. Wir brauchen für dieselbe Strecke drei Tage und drei Nächte. Es geht uns nicht ums Ankommen, es geht uns ums Unterwegssein. Muße und Müßiggang statt Hast und Hetze Keine Rader unter den Füßen, sondern einen Schiffskiel

n Pfund für

Getty you selv

die Meulerein

dpa, Mindo

n hat eine verbe

drei Jahre me

r drittes Kinda

ir muß der Gre

erzeit behande

chadenersatz z

it Müncken ha

r.Eingriff 🚾

worden sei §

i Vergleichste

gerannien Sie

klagt and

dpa, Minda

kel Axel Sa

: Prozeßumsæ

n Alomum e

Graubûnden ê

ten. Der Ams

nen enisprede

Gericht gestel

ulassung der &

tführer mist

ter erwarten, 🗲

en die vier 🗃

er noch in diest

geftüchtet!

P. San Francis

arles Ng, der

it dem Masse

25 Menscher!

esucht wid.

USA ins Aust

gestern aus Pé

ancisco bela

en Ergreifug**é** 

n San Francisc

eine Belohme

sgesetzi hal nd

von vier Leiche

eichenteilen E

nes Freundelt

vochenende 🎏

den Verenie

dpa lank für den hei ruch der les

gland, an ier gland, in der Grafste enschen state ie vermutet, is

- schweren lit

schweren ung. das Bate nophia über neakranken

nt alkranken breitet 161 a kien hatten spital besuch

el

idea Loss
sofori auchos
ny Disk Des
Luftwarfens
Südkarolinis
auti Diskeles
ide gesinks
ide gesinks
rma geginks
rma geginks

Sichen Reiter.

Sichen Reiter.

Geren Grieden

New D. Erleit.

Sichen Reiter.

Sichen Reiter.

kheit

Frau von de

"Köln-Düsseldorfer" heißt die Linie, die mit Passagierschiffen schon lange den Rhein rauf- und runterfährt und seit einiger Zeit auch ein Mosel-Programm aufgelegt hat. Für uns heißt das "Mosel vom Bett aus", Weinberge aus fast liegender Sicht.

Tvo, der Chefsteward, ist Italiener. Der Service ist erfreulich gut: Soviel Freundlichkeit und Höflichkeit ist uns allen lange nicht "mitserviert" worden. Hedi kommt aus Tunis und kann einen herrlichen Kölner Dialekt hinlegen – wenn er will. Antonio serviert ein bestelltes Vier-Minuten-El in wenigen Sekunden und strahlt über diesen Spaß! Der kleine Sergio kommt aus Sardinien. Er bedient in der Bar und flitzt filmreif mit seinem schwingenden Tablett durch die Gänge. Zur Küche gehören ein Chefkoch. vier Köche und ein Hilfskoch. Es gibt drei Kapitane, drei Matrosen, drei Maschinisten und einen alles überblickenden Zahlmeister. Insgesamt stehen für 170 Passagiere 40 Personen Personal bereit. Die freundliche französische Martine macht Conférence. Animation und Ausflüge.

Die Phantasie hat uns im Stich gelassen, als wir uns diese Weinberge vorstellten. Morgens, mittags und abends können wir hier an der Mosel nur immer wieder sagen: links Wein, rechts Wein, es ist überwältigend.

Natürlich sind die südlich bestrahlten Hänge die bevorzugten, aber da der Fluß sich windet und ständig seine Himmelsrichtung ändert, ist der Wein überali. Er ist oben und unten, manchmal in schmalen Streifen von nur zwei Metern zwischen Fluß, Autostraße und Eisenbahn angelegt, krabbelt hinauf bis zum Gipfel.

Wir schwimmen gegen den Strom von Koblenz nach Trier. Die Nacht haben wir im Bett an Bord an der Anlegestelle verbracht. Damit die Passagiere nichts versäumen von der schönen Landschaft, wird von abends bis morgens nicht gefahren. Nun liegt die Festung Ehrenbreitstein im Morgennebel hinter uns, und schon ist die erste Schleuse da. Neun Staustufen passieren wir bis Trier.

Ganz, ganz eng ist es zwischen den Staumauern, wie kommt der Kapitän hier bloß so problemlos hinein? Das Schiff hat einen zusätzlichen Bugpropeller, erfahren wir, der gerade diese Schiffsbewegungen leichter macht. Die nassen Steine der Schleusenwände lugen zum Anfassen nahe zu uns herein, dann sprudelt das Wasser und trägt uns hoch und höher, bis wir wieder Land sehen, neue alte Kirchen, oder auch Campingplätze, Brücken, zum Beispiel die bei Winningen, die höchste Autobahnbrücke Europas mit 136 Metern.

Bei Bullay unterqueren wir eine

oben die Züge und unten die Autos fahren. Zwischen Wehlen und Graach aber müssen wir alle von Deck: Die Brükke ist zu niedrig für unser Schiff, and nicht nur wir, sondern die ganze Kapitänsbrücke muß verschwinden, wird mit Masten und Antennen eingezogen in den Schiffs-

Vom Kristallgrün der Mosel schwärmten seit alters die Reisenden, und Gelehrte glaubten, von dem Wort "moosig-grün" auf den Namen Mosel schließen zu können. Die Lateiner gründen den Namen auf Mosella, der Verkleinerung des größeren Flusses Maas. Goethe wäre beinahe in Traben-Trarbach in den Fluten ertrunken – was wäre dann aus seiner Farbenlehre geworden? Die Römer rühmten den Fluß, wieviel mehr erst die Preußen, nachdem sie den Landstrich als sogenannte "Rheinprovinz" 1816 kassierten und ihn Preußens Weingarten"

Erster Vormittagsausstieg in Alken. Bedeutender als der kleine Weinort ist die Burg Thurant, die einzige doppeltiirmige Burganlage an der Mosel. Der Sohn Heinrichs des Löwen erbaute sie und soll ihr angeblich den syrischen Namen Thuron gegeben haben. Anfang des 13. Jahrhunderts faßte der Erzbischof von Trier, unterstützt von seinem Kölner Amtskollegen, den Entschluß, die Burg zu belagern. Erst nach drei Jahren - und nachdem die Belagerer angeblich dreitausend Fuder Wein ausgetrunken hatten - ergab sich der Burghauptmann. Der "Frieden von Thurant" gilt als die älteste Ver-

tragsurkunde in deutscher Sprache. Die baufällige Burg zerstörten später die Franzosen - eine wechselvolle Geschichte. Heute ist der Burgbesitzer ein Ostfriese, der die Anlage freundlich pflegt und dem Besucher am Eingang ein Glas Moselwein kredenzen läßt.

Nachmittags sind wir in Cochem, der Ausflug geht auf die alte Reichsburg, deren Zinnen schon von weitem grüßen. Der Ort römischen Ursprungs steht auf einer keltischen Ansiedlung. Das Barockrathaus ist schön, die alten Tore, die Fachwerkhäuser. Von hier oben hat man einen zauberhaften Blick in das Moseltal,







Aus dem Jahre 1606 stammt der Michaelsbrunnen auf dem Marktplatz von Bernkastel

über die Schiffe, das alte Städtchen, die Brücke.

Abends sind wir in Beilstein. Bekommen wir zwei Programmpunkte unter einen Hut? Einmal die Besichtigung des Städtchens und ein Folkloreabend an Bord? Wir schaffen es, Beilstein ist klein, hat nur 200 Einwohner; die engen steilen Gassen sind überschaubar. Der Marktplatz, weil der Ort am Berg nicht viel Platz hatte zu wachsen, ist buchstäblich aus dem Fels herausgebrochen, das Felsgestein ist im Innern der kleinen Restaurants noch sichtbar.

Oberhalb der Weinreben die Reste



aus dem 12. Jahrhundert stammt. Die Burgherren waren schlau und über Jahrhunderte reich: Sie erteilten gegen gutes Geld Freibriefe für den sogenannten Judenschutz. Der Sicherheit der hier beheimateten Juden verdankte Beilstein immer einen gewissen Wohlstand und sichtbare Kulturleistungen. Das Städtchen ist auch sonst einmalig an der Mosel: Es ist immer noch nur über beschwerliche Wege vom Hunsrück aus erreichbar oder über den Fluß. Weshalb der Fährmann auch ständig fleißig hinund herpendelt.

dem unanständigen Namen. Dabei ging man von einer Lage aus, deren beide Berge etwa so ähnlich aussehen wie ein weiblicher Popo. Aber es gibt in Kröv auch andere Lagen und andere Berge und andere Namen, zum Beispiel einen Kröver Steffensberg, der mit der bronzenen Kammerpreismünze prämiert wurde.

Die Familie Beth, seit 400 Jahren Winzer am Ort, hat ihren Betrieb nun herausgenommen aus dem stillen Ort und etwas nach oben in die Weinberge verlegt. Der jetzige Chef erklärt uns alles gründlich und gut, eine

Weinprobe, die herausragt, denn hier wird wirklich Wissen vermittelt, nicht nur Wein. Zwischen dem achten und dem 30. Jahr holt man den besten Wein vom Rebstock, ein Stock lebt ungefähr ein Menschenalter lang. Vierzehnmal im Jahr sollte man um einen Weinstock herumgehen, denn soviel Beachtung und Pflege braucht er, um ertragreich zu sein. Besonders hart ist die Winterarbeit, und nicht umsonst heißt es: "Wenn der Bauer sitzt am Herd, der Winzer in den Weinberg fährt."

An der Mosel wächst der Wein in Steillagen, was dreimal soviel Arbeitsaufwand bedeutet wie im Flachland. Mancher Moselwinzer wird zum Bergsteiger, und der Moselschiefer macht die Arbeit im Berg besonders schwer, hier gehen die Wurzeln bis acht Meter tief in den Boden. Aber gerade dieses Gestein macht den typischen Mosel-Geschmack. Man baut hauptsächlich die spritzige Riesling-Traube an. Die Weinprobe wird zum Test. Ich wähle ahnungslos Nr. 5 und habe prompt den teuren erwischt: Mein Wein kostet zwölf Mark und ist auf reinem Schiefer in großer Höhe geerntet worden.

Dann liegt postkartenschön Bernkastel in der Abendsonne, die Burg Landshut oben am Berg. Wir haben es eilig, zum Marktplatz zu kommen. es soll der schönste weit und breit und bis nach Amerika bekannt sein. In der Mitte der Michaelsbrunnen von 1606, dahinter die Renaissance-Fassade des Rathauses mit den bunten Wappen, dahinter das sogenannte Spitzhäuschen, ein Kleinod aus der Blütezeit Bernkastels, das mit dem Weinhandel im 15. Jahrhundert reich und berühmt wurde.

In Kröv schon auf den Geschmack gekommen, trinken wir bei Musik im Alten Brauhaus die guten Sachen weiter: Beerenauslese vom Besten. Der kleine Mosel-Mond am Himmel wird überstrahlt durch ein großes lautes Feuerwerk über Kues. Die 22 Schwäne, die um unser Schiff herum zur Nacht "geankert" haben, bekommen einen Schreck, paddeln mit nikkenden Hälsen in großer Eile moselaufwärts in die Nacht.

Moselaufwärts in den Morgen folgen wir ihnen. Weinbekannte Orte unterwegs wie Trittenheim, Piesport oder Klüsserath, die Namen kennt man alle vom Etikett. Kurz vor Trier verläßt uns die Romantik des Ufers, wir stellen uns ein auf etwas ganz Großes: die zweitausendjährige Porta Nigra und alle die anderen Profanund Sakralbauten in einer der ältesten Städte Deutschlands.

CHRISTINE DIETRICH

Angebot: Moselreisen mit einem Schiff der "Köh-Düsseldorfer" Reederei kann man auch von vielen Städten der Bundesrepublik aus buchen mit Ameropa-Bahnreisen. Preisbeispiel: Viertägige Moselreise mit drei Übernachtungen in einer geräumigen Kabine und voller Verpflegung, mit Bahnfahrt ab Frankfurt 644 Mark, ab Dortmund oder Karlsruhe 654 Mark mund oder Karlsruhe 654 Mark

Auskunft: Fremdenverkehrsverband Rheinland-Pfalz, Postfach 14 20,

The second secon

### NACHRICHE

#### Club-Urlaub beliebt

Der größte Club-Reiseveranstalter der Welt, Club Mediterranée, zählte im vergangenen Jahr 821 000 Gäste. Deutschland stellt mit 36 000 Cluburlaubern 4,5 Prozent der Teilnehmer und liegt damit an vierter Stelle hinter Frankreich, Italien und Belgien. Daß immer mehr Urlauber den Club Mediterranée schätzen, zeigt der um 19.1 Prozent gestiege-

#### Schneller in den Süden

Am 21. Juni wird die rund zwölf Kilometer lange Nordumgehung bei Zürich dem Verkehr übergeben. Autofahrer auf dem Weg nach Bern oder dem Genfer See vermeiden so zeitraubende Ortsdurchfahrten durch Zürich. Am 15. Juli wird der Amberg-Tunnel im österreichischen Vorarlberg passierbar. Damit kann die Stadt Feldkirch gemieden werden, in der es während der Hauptreisezeit immer wieder zu Verkehrsstaus kam.

#### Brücken nach Dänemark

Wer mit der Eisenbahnfähre von Puttgarden über den Fehmarner Belt nach Dänemark reist, findet auf der Vogelfluglinie jetzt zwei neue gigantische Brückenbauwerke vor. Sie verbinden die Autobahn von Falster bis Farp (Brückenlänge 1726 Meter) und von Farø nach Seeland (Brückenlänge 1596 Meter). Gleichzeitig ist seit Anfang Juni das 29 Kilometer lange vierspurige Autobahnteilstück zwischen Udby und Ønslev für den Verkehr freigegeben. Die üblichen Staus in diesem Bereich dürften also der Vergangenheit angehören.

#### **Bustouristen im Nachteil**

Busfahrgäste sollen an den Grenzen nicht länger als "Reisende zweiter Klasse" behandelt werden, während Pkw-Fahrer meist nach kurzer Kontrolle ungehindert ihre Reise fortsetzen können. Das hat der Bundesverband Deutsche Omnibusunternehmer auf seiner Jahresversammlung in Hamburg gefordert. Einen Hoffnungsschimmer sieht der Verband in dem Vertrag, der beute zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland geschlossen wird. Dann sollen auch in der Bundesrepublik die Tankkontrollen entfallen, womit die Abfertigung an dieser Grenze beschleunigt

#### Diebstahl-Urteil

Gute Nachricht für deutsche Camper in Italien: Nach einem Urteil des obersten italienischen Zivilgerichts haften nicht nur Gastwirte und Hoteliers, sondern ab sofort auch Campingplatz-Besitzer und -Betreiber für gestohlene Sachen ihrer Gäste. Kann dem Gastgeber grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, ist die Haftungshöhe unbegrenzt. Ansonsten müssen die Betten- und Platzvermieter eine Entschädigung bezahlen, die bis zum Hundertfachen der täglichen Stellplatzgebühr betragen kann.



Go Μa Geti Rogge Jult.. Oks.. Dez. Hader Juli . Okt. Doz. Hafer Juli Sept Dez Maix Juli . Sept. Oez.

Ger

Davos, Lenzerheide, Wengen, Flims und Villars

#### 密 CARLTON HOTEL ST. MORITZ 窦

Das gemütliche Luxushotel für jung und alt Sommersaison: Ende Juni – Mitte Oktober 1985 Tennis- und Golfwochen Alpine Bewegungstrainings-Seminare mit Günter Traub



#### TESSIN **GARTEN-HOTEL**

CH-6935 BOSCO LUGANESE 7 km von Lugano - 600 m/M Tel, 004191-5914 31 Tx. 73 232

Hallen - Meerwasserbad (30°C) Excellente Küche - Gartengrill Suiten - Kinderpavillon

geitan.

Kleinhotel mit währschafte
und vorteilhaften Preisen:
ck Hauptsatson Fr. 30,-24,n Fr. 30,- Habpension Haust6,-48,- Natural

**Hotel Walliserhof** 

Suchen Sie ein Erholungsgebiet, 🛰

wo Sie mit der Natur + der Sonne auf •DU + DU • stehen und darüber hinaus die vielen Bequemlichkeiten eines Sptzenhotels genießen können, so rufen Sie am besten Südtirols ozonreichstes Waldgebiet OBEREGGEN (Karerseezone) an Tel. 0039/471/61 57 97

Viele Extras, die bei uns Im HP-Preis inbegriffen sind, allein 22 Zusatzleistungen, we: Garage. Sauna, Massage. Tennis, Kegeln, Schwimmen, Fischen. Reiten. Dolomitenrundfahren. Besuch v. Meran mit Weinverkostung im Schloß Fametz. Bergwander ungen mit Berglitinrer Toni. Frühstücksbutett. Menuwahl, bunte Haus-

Ein Tip: Lemen Sie unsere Erholungsoase kennen- nur eine /2 Autostunde von Bozen - fordem Sie bitte das umfangreiche Prospektmaterial der Hotelanlage, mit

\*\*\*\* SPORTHOTEL OBEREGGEN

Das sympathische Hotel in Panoramalag

Das besondere Hotel 1. Kat.: Believue Beach

von Mil. Marittima, alle Zimmer mit Balkon zum Meer, SW-Pool, gr. Garten, Reetdachpav. am abgeteilten Privatstrand, auf Wunsch Mittagessen am Strand. Die beste Küche mit ital. Spezialitäten für verwöhnte Gäste. Prospekt: Tel. 06 21 / 79 79 63 od. 79 24 68

Das neue GOLF HOTEL in 18016 Mil.ANO MARITTINA I. ein anspruchsvolles kl. Hotel, mit dem Komfort der ganz großen u. d. Behagischkeit in Erkhustvikki der kleinen, niveauvolle Unterhaltung, prir: Strand hezauberinde ini. Lage a. Meer. Südtivier Mikarbeiterinnen. Sicher abgeschl. Parkpl. Intern. Butterkliche. VP-HP v. DM 54.—bis DM 59.

Tel. Schitt. 9939 / 544 / 99 29 88.

Hier stort Sie nur das Geläute der Kuhglocken. Frühjahrs- + Sommer-Sonderpreise in Südtirol. HP DM 45,-/53,-. Kinderermäß. bis 6 Jahre 30%, bis 12 Jahre 20%, reichh. Frühst.- u. Salatbüfett, gute Küche, Südtiroler Spezialitäten, Hallenbad, Sauna, Solarium, Whiri-Pool,

Fitneßgeräte, gr. Liegewiese.

Alpenhotel Sonklarhof, I-39040 Ridnaun, das Haus d. tradit. Gast-freundschaft u. behagl. Komfort, für Hausgäste gemütliche Kellerbar. Ihr Kommen macht uns Freude!

Telefon 00 39 / 4 72 / 6 62 12 oder 6 62 24, Familie Leider

Urlaub aktiv: SCHWIMMEN .

**TENNIS · REITEN · WANDERN** 

Wunderschönes Hallenschwimmbed (Becken 14-7 m), 280-m²-Sadehalle, Sauna, Solanum, Masseur im Haus, Kinderspielzimmer, TV, Abendunterheitung mit lebender Musik. "Personliche Atmosphäre in einem gepflegten Rahmen," Kurzinstige Reservierung möglich!

Hotel - Pension - Restaurant MÜHLTALHOF (Kat. A)

A-4120 Neufelden/Oberösterr., Tel. 00 43 / 72 82 - 258

Ein Geheimtip für den Urlaub im Mühlviertel!

40 Betten, alle Zimmer mit Bad od. DU/WC, Telefon, TV-Anschluß u. größtenteils Balkon. Die genze Familie ist in unserem traditionsreichen, komfortabel-

rustikal. gemitlichen Haus am eig. Badesee mit Terrasse, gr. Liege-wiese u. Kinderspielplatz herzlich willkommen!

Für Abwechslung sorgt unser Green-Set-Tennisplatz (gratis), Sauna mit Solarium, TT, Ruderboote, Kegelbahn im Freien, Hauswandertage, Grillpartys, Angeln im eig. Waldfischteich usw.

Eine aktive Gästebetreuung gewährt der Chef, eine ausgezeichnete Küche führt die Chefin!

HP mit reichhaltigem Frühstücksbuffet von DM 46,- bis 55,-

Fordern Sie bitte unseren Hausprospekt an!

Hotel Steinacherhof Tol. (00 43 52 72) 62 41 Tolex 5 4 440

DM 415,- bis 570,-

7 Tage Halboension mit reichhaltigem Frühatücksbuffet, Menüwahl, Salalbar,

HOTELSONKLARHOF
Im Ruhetal RIDNAUN ein Ferienreich der Natur

I-39017 Schenna, Tel. 00 39 473 / 9 57 35

In zentraler, sehr ruhiger, unverbauter, sonniger Lage, alle Zi. m. Bad/Dusche, WC, Tel., Safe, breitem Balkon, Hallenbad (28° C, Jet-Strömung), Sauna, Solarium, FitneBraum, TV (ZDF u. ORF), Lift, Freibad, Liegewiese, Sonderpreis bis 31. 8, 85: HP DM 65,-70,-, 1. 9. – 10. 11. HP DM 65,-88,- inkl. reichhaltigem Frühstücksbuffet, Menuwahi, Salatbuffet, vorzügl, Küche, fam. Führung.

lkonzimmer und ei



Das gediegene Haus an sonnigster und ruhiger Lage im vielseitigen Ferienort mit den bekannten Wander- und Skigebieten Gotschna - Parsenn und Madrisa. Nähe Tennisplätze. Golf in Davos (11 km).

Eigener grosser Park mit Liege-wiese, Hallenbad (10 x 20 ml, Sauna, Massage, Coiffeur. Kosmetik. Bar, Grill, Taverna. Reichhaltige Frühstücksauswah vom Wagen. Diät auf Wunsch. **HOTEL PARDENN** 

> (Graubünden/Schweiz) H. Kuhn, Dir. Tel. 004183-41141 Telex 74 564



6 Tage HP, 2 geführte Wanderungen (davon eine inki. Berg- oder Talfahri mit LS Samnaun und Marendteller), Aus-fügstahrt, Wanderstock, 6 Eintritte ins Hallenbad, Welcome-Drink, Dia-Abend. Spezial-Weekends ab Fr. 75.-

2 Übernachtungen mit HP/Frühslück am Sonnlag Älpferzmorge auf Alp Tride (Inkl. Fahrt LS Samnaun) Potel 100f CH-7563 Semann Tel. 0041/84/8 51 54 Telex 74 869 BTX 53 383

Dowos Fam. Meier, CH-7260 Davos-Dorf Tel. 004183-61 285 - Tx. 74 363



200 m v. Strand. 1-, 2-, 3- u. 4-Pers. Zimmer m. fl. w/k Wasser. Übern. m Frühstek ab Hfl. 35, /Nacht/Pers. Kin-der bis 10 J. Ermäßigung. der bis 10 J. Krmäßigung. Hotel Corner House, Bakkerstratt 2 NL-2042 Hk Zandvoort san Zei Tel. 90 31 / 2 59 71 23 63

HOLLAND. Nur eine Fahrstunde vom Ruhrgebiet. Für J. u. M. zw. 8 u. 15 J. Profis aus Holland u. der Bun-

desrepublik sind Mitarbeiter. Viele Attraktionen. DM 200,— Ausk.: Sportorg. Nico Neele, Antwortur. 1513, NL-6000 WB Weert (also por-

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an. wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

## 

Gëstukans "Ferdi" A-6182 Gries L Seltraintal 51 a - Tirol, Tel. 0643/52 36/311 Lassen Sie sich verwöhnen im neuerbauten mit allem Komfort ausgestatteten Gästehaus, sehr ruhige Lage, 25 Betten, jedes Zimmer m. DU/WC – größtenteils Balk., erweitertes Frühstück, gemütl. Aufenthaltsraum, Liegewiese u. Spielpl. Idealer Ausgangspunkt für herri. Bergtouren u. Hütterwanderungen.

Unser Angebot: Vom 15. Juni bis 30. Sept. '85 OF ca. DM 22,- (Kinderermaßigung).

Gasthot Dyckerhöhe A-5630 BAD HOFGASTEIN ideales Ham für einen beliebten und wiederholten Kuranfenthalt, gemittlich, rost eingerichtet, in bester Lage an der Schlofleknhahn, 10 kin. z. Zentrum, Algenthermal lenbad, Zimmer m. Bad/WC sowie Appartements, familiär geführt, preisgilnstige Kur-Sonderpanschalen, 3 Wochen Dit 1836, - od. HP 50, - Dit.

Bergwandern - Schwimmen - Tennis - Foreilenfischen in einem der landschafti. schörsten Bergtäter Ceterreiche im Großen Walsertal

DOCEL WALSERDOF A-6733 Fasching

Vorariberg
Erieben auch Sie in dieser bezaubernden Gegend und einem leistungsfähen Hotel erholsame

Geführte Wandenungen, Alle Zinmer m. Bad od. DuschenWC, Belton. Sonnertenssen. Hellenschwimmbed zur Liegewiese geöffnet, Swime, Solarjen, hoteleig, Tennispiatz, Sportkegelhahn, Tischtennis, TV, Einsekraum, Ternber,
kurze Anreise, Fordem Sie Prosp.
an. 90.43/5516/2/17. HP ab 42.—
VP ab 48,50 DM.

e 17

Ange Ur

für zeh
eines S
eines

dang m als 200

ien-Pasi naßigut Schiene der De behn. 21 ien, all paare, E destens 18 Jahre

Angel pen-Kar

30 bis 44 gang. M

wachser his funf

ein Kind

nier bis

Jahren |

wachsen

figung s nerzahi

Drop .

drupper drei Per mel ach

Per 5011

reiteren

Anget

Touriste

bis 30.

vom 15

von 16 7

sechs bas

Jahren a

(Sebick-No Istribusien S (Bestube, S)

BEAL

Hier

HE

in §

Hallen-

Besu

zum Be

...fü

Zum Be

Montag 4 Perso

Techrik

GROSS ARL
A-5611 Großeri, Tel. 8045 / 64 14 / 292; The. 6767), Setzberger Lend
Gentitischer Botel für erhobsene Perlen in rubber 1.49 am Ortsman, neben dem profesionen Perlen in rubber 1.49 am Ortsman, neben dem profesionen profesionen mit 2 bis erhobsen. mattel dem

Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betreuung. Tennisplätze, Tennishalle, Hallenbad, Sauna, Sonnenbänke, Gertraud Gruber Kosmetik, med. Bäder, Kneipp, Schoot, Zeitinerzite, beihilte-tähig, kein Kutzwang. Langlaufloipe direkt ein habs. 8999 Scheidegg.

# Starra Kurhotel Scheideng



#### Sonnenhof-Hotels in Lam und Grafenau Ferienspaß für die ganze Familie im Bayerischen Wald

Es gibt kaum etwas Schöne-res als Ferien im Bayerischen Wald. Die Steigenberger Hotels erwarten Sie dort mit toilen Angeboten:

Frühjahrspackerl mit 7 Übernachtungen inkl. Halbpension pro Person ab (bis 14.7.) 490 DM (bis 14.7.)

Sommerfenenspaß für die ganze Familie mit 7 Übernachtungen inkl. Halbpension 567 DM pro Person ab Hotels mit Schwimmhalle, Bäderabteilung, Tennisplätze, Kinderbetreuung. Zimmer mit Balkon, Farb-TV, Minibar. Kinder-Minipreise!

München bietet viel:

ende nach Mutur andella-trauen Sie sich der Arabella-trauen Sie sich der DM 70.00 Erfahrung an. Für DM 100 Erfahrung und Ubernsch-tung bieten wir. Übernsch-tung im Doppel-Zimmer, tung im Doppel-Zimmer, tung im Doppel-Zimmer,

enizene. Eininti in das

D4

legendere Kan Musaum. Und das Schonste: 2 Kinder Und das Schonste: 2 Kinder Und das Schonste: 3 Kinder

Arabella Hotel München

Arabollastr. 5, 8000 Munchen 81 Tel. 089/9232 1 - Telex 529987

tung tung

Für weitere Sonnenhof-Informationen schicken Sie bitte den Coupon an: Steigenberger Touristik Service, Postf. 16440, 6000 Frankfurt/M., TeL (069) 2157 IL Jeder eingesandte Coupon nimmt an einer Verlosung von 1 Woche Hotel inkl.

#### STEIGENBERGER HOTELS SONNENHOF 🏖 8496 Lam, Tel. (09943) 791 - 8352 Grafenau, Tel. (08552) 2033



First-Class-Hotel-Sendra

Specialla Kurprogramme unter inztlicher Aufs wie Chelah, Frischzellert, Neural- und Thym Therapie, Autotraldionen nach Lind, Wirtbek inssyndrent, Schulter-Arm-Syndrom-Behandl gen, Arthrose-Migrahe-Elsucht-Therapien, hemistung von Kramphademleiden, Schönheits luren mit Equisan und Kumya. (Koren sind berintletting). Interescente Freizestangelote.

Bahriknotenpunkt, Flugplatz.

Altmühltaler Kurhotel Schloß Treuchtlingen Heinrich-Aumhanster-Str. 2, 8830 Tel. 0 91 42 / 10 52 (von 7-19 Uhr)

Urlaub im Chiemgau

Frühstück vom Bütett. Preis pro Person DM 429,-

Ganz in der Nähe der Chiemsee und die Chiemgouer Alpen.

Für die Kinder Geme senden wir Ihnen

weitere informationen. Rufen Sie uns an: 08641/3041

Buchaner Struße 14 2 (0 80 41) 40 31

SONNTAG jede Woche willkommene

einen erstklassigen Kur-Urlanb. Am Rande Kirchham/Bad Füssing.

Ein erstklassiges, ruhig gelegenes Hotel mit eigenem Thermathad, mit Therapie- und Fitneßanlagen, will Sie in die Kur nehmen und verwöhnen. Zimmer mit allem Komfort und Balkon Terrasse. Gemitliches Restaurant, u. a. mit Ballaststoffdiät-Spezialitäten, hauseigene Kegelbahnen und Tennisplätze. Gelegenheit zum Radiahren, Wandern, Reiten, Fischen. Eine »F-Kurwoche» (Theunalwasser aus Bad Füssing) gibt's schon ab DM 434, – (HP). Beihilfefähig EUROTEL » Jagdhof«, 8399 Kirchham-Bad Füssing, Tel. 6 85 31 / 2 27-1



Hotel-Pension Bavaria 8100 Garmisch-Partenkirchen

Das neu renovierte, gemitit. Haus mit 30 Zi. in zentr. u. ruh. Lage (Seitensit.) bietet Hanen: sountige, komf. Zi. mit Blick auf die Berge: Balkon od. Terrasse, gemitit. Speisessai, Halle mit Kamin, Tiroler Stibert, Fernsehraum, gr. Garten in. Sonnenterr., Parkolätze, Rähe Kurpari, n. Wellenbad, Wanderwege u. Bergahmen leicht erreichbar. HP. (Prübstineksbuffet u. Abendessen) i. Dz. m. Du./Bad. WC DM 60, bis 68, p. Pers./Tag. RZ m. Du./WC DM 67, bis 73, p. Tag. Bitte Prospekt anfordern.

URLAUB 85 - Ferieniand Bayerische Rhön genfl. Haus, 20 Betten, alle Zi. Du./WC/Tel. bistet f. Reise n. Erholung angeneh-men Aufenthali. Ideal f. Wandern, Sport etc. In wakir. Umgebung. UF ab 28.50. HP ab 40.- VF ab 46.- DE. ANFRAGE: Schur's HOTEL. Zum grässen Ersant. 8751 Oberthaliba bei Bad Eissingen. Tel. 6 57 58 / 233

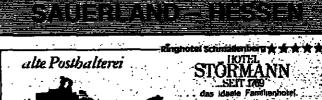



MITTEN BY SCHMALLENBERGER SAUERLAND HALLENBAD, WHIRLPOOL UND SAUNA SIND IM HAUSPARK INTEGRIERT,

5948 SCHMALLENBERG (Hodisaverland) Tel (02972) 455-456



Landgasthof "HUBERTUS"

5948 Fleckenberg (Hochsauerland)

Tel. (0 29 72) 59 68 + 50 77. Ein gediegeber, komf. Landgasthof I. Hothsargebirga. Abselts v. Strafferwerkettr. Alle 21. m. BadfDu., WC o. Balk.— Lift—Sonsentert.



in der Festspielstadt Bad Hersfeld - Eröffnung am 15.6.1985 -

Ein neues Komforthotel, ruhig im Kurpark gelegen, behagliche Zimmer mit 180 Betten.

Mehr, als nur Hotel . . .

Feinschmecker-Restaurant Lukullus, Bier- und Weinstube Klosterkrug, Café Orchidee, Kurpark-Terrasse, Kegelbahnen, Beauty-Farm, Friseur, Veranstaltungsräume bis 300 Personen und die

Römer-Therme Das Sole-Erlebnisbad. 200 m² Wasserfläche. 32° Wassertemperatur, Finnische Saunen, Damptsauna, Hot-Whirl-Pools und Solarwiesen.

Mehr. als nur Hotel . . . Schon heute buchen, damit Sie sich "morgen" wohlfühlen-

PS: Seauchen Sie einmal die Bad Hersläder Fastaplela, Vom 29.6. bis 11.8. 1965. Imp Kurterwünsche nehmen wir gem engeges. Das Festapletprogramm: Der Sturm, Hamlet, Don Juan und Faust, Angewie.

Hotel am Kurpark

Am Kurpark 19-21 - 6430 Bad Hersteld Telefon (06621) 164-0 - Telex 493169 hoku d / FROES

医克尔氏性性结合性性氏病性尿囊囊炎

#### NORDSEE

# intermar Hotel Malente

direkt am Dieksee gelegen in runiger Lage, in traumhafter Landschaft zwischen Waldern, Hugeln und Seen Alle Zimmer m Bad / Dusche WC, Loggia, Radio TV, Minibar • Gepflegte Gastronomie • Gepflegte Gastronomie Gunstige Arrangements

Malenter Sommer 6 Obemachtungen pro Person im Doppelzimmer inkl. Halbperskin and Sammerprogramm Cultin vom 1.5.-10.9.1985 at DM 559,-Verlangerungen meglich

Wir freuen uns auf Ihren Besuch Intermar-Hotel Malerite. Hindenburgalitet. 2427 Malerite, Telefon 04523 / 30 53-9

Schöne Reiterferien Glücksache!

Ernst-August-Polder, 2960 Norden Tel-04931/12575







VILLA MARGHERITA

Erstklassig – Herrliche Lage Park – 2 luxuriöse Bäder (26°C)

Isane, günstige Ferien in Unterhäch (Wallis) trum des Oberwallis, auf eine mit mildem Kilms und berrilch ht. Sich in aller Rube erholen od a Bereitz in monitielbare Nil

46,Zimmer mit Dusche/WC, Liegeba,
Radio, Tel. - Große Sommenterrass ner Parkpiatz, urchige Walliser Stubi rustikaler Speisesaal.

HOTEL FILIPPO\*\*\* I-47033 CATTOLICA-ADRIA/ITALEN
Tel. 0039541/968414. Neub. Dir. a. Strand gel.
(ohne Zwischenstr.) - Zi. m Du JWC, /Tel. /Balk. m. Meerbi - Herri.
ruh. Lege, Terrasse z. Meer, Lift, Priv. Parkpi., Hausbar, 3 Menüs zur
Auswahl. Aufmerks. Bèdleng. 7 Tage VP Mai Lire 175 000; vom
1.6.-bis 10.7. u. vom 25.8. bis 30.9. Lire 203,000. Aug. mass Preise. Intern ++++ Hotel zwischen Son Remo und Monte Corlo geleger

GRAND HOTEL DEL MARE - BORDIGHERA -Direkt am Privatstrand in ruhg. Gartenlage – Meerw.-SCHWIMMBAD-Barbeque – WINDSURF – Tennis – Minigolf – Klimaanlage – Planobar – Orchester – Kongreßsäle (180–200 Personen). Alle Zimmer m. Bad/TV/Kühlschrank, Bar, Tel. u. Meeresblick. ₽ (00 39) 1 84 / 26 22 02, Telex 2 70 535 GHIMARE

3 Sterne
HOTEL ADLON
Viale D'Annurzoo, 104
1-47036 RICCIONE (Adna)
Tel. 0039541/41849
Wir spr. disch.

DIREKT AM MEER
OHNE ZWISCHENSTRASSE.
Gel v. Besitzer
Volkomfort
Bewährte HoselTradition
Tradition

MendiAussrahtmóglichkeit
Frühstücksburflet
Salat/Gemüseburflet
Sonntas-Cocktall
Spaghetti-Purty
Surfbretter kostenlos

**ISCHIA** 

Pens. Sorceto, 2 Zi. m. Du./WC, Mee-resblick, Thermalbaden ab März, VP ab DM 42,-Kampf. Puchsrute 14, 2987 Ellerbek Tel. 0 41 91 / 2 58 65

Italien direkt

in Deutschland buchen

Wenn Italien ihr nächstes Urlaubsziel chragen Sie zunächst einmal urs i Zu Orginal-Presen reserveren wir für Sei: Hotels in Italien, u. a. am Gardasse, an der Adre, in der Toskana (am Gardasse auch Campingpläte). Aktuelles Preisbeispiel: HOTEL GERASOLE, S Benedetto del Tronto / mittl. Adria, Vollpension pro Person Tag im Doppetzmimer: DM 52,—

ayala viassi

In den Rohwiesen 19 - 6072 Dreieich 5 Teleton 0 61 03 - 8 81 15

Zu jeder Anschrift gehört

VP.Info.escpr., 25.5-21.6, g 19-13.9, Lire 34.500 (ca. DM 54-), 22.6-6.7 g 24.8-31.8 Lire 39.000 (ca. DM 61-), 8.7-35.7, Lire 45.000 (ca. DM 70-), 27.7-23.6 Lire 47.000 (ca. DM 74-); HP 10%, Kind 3 J. Josseni, hohe Kinderermisseyung Femilien-Serummurangement 26.7-2.8, "Wasserbissey Wochen-Armangement; 14-28.9 1 Woche VP - Live 160.000

Süditalien/Amalfiküste Pens. Colomba, Baden ab März Fam.-Angeb.: VP ab DM 36,- inkl Wein! Kampf, Fuchsrute 14, 208 Ellerbek, Tel. 041 01 / 3 58 65

Ferien- und Wanderparatiles in Statiles in Statiles Hotel v. Appartises Tuints\*\*\*

Das gepflegte Hotel und Appartmenthaus für erholsame Ferien, ungezwungene Atmosphäre. Erstklassig ausgestattet. Restaurant. Haltenbad, Sauna, Garage, HP (mit Frühstucksbuffet u. Mentwahl) ab DM 52.

Menuwahi) ab DM 51-Fam. Regensberger, 1-39 632 Sand in Taufers/Pusterial (866 m), Tel. 96 39 / 4 74 / 6 84 88

ITALIEN über 1000 Hotels und Ferienwohnungen

aller Kategorien, in fast allen Region Original-Lire-Preise. Sonderangebote Angebote über Bix \*60006#, telefo nisch 089-476358 oder schriftlich:

Italienische Hotel-Reservierung Postfach 166, 8000 München 1

die Postleitzahl 

> Wander, u. Familienurlanh in den Berfe Winder- u. Pamilieauzianb in den Bergen
>
> Gene Kombinton, die der ganzon Familie
> guftat
>
> eksire Luft, wanderbare Bergweit
>
> Glagd auf Roheird, Gemsen, Rehbücke u.
> Murmeitiere in 10 wildrischen Reisenen
>
> Forzillen angeln im eigenen wärdromarstschen Gebrigsbach
>
> Köstlichen gust küchte und Koller
>
> Aktinosphäre. Abwechstung, Unterhaltung
>
> Aktinosphäre. Abwechstung, Unterhaltung
>
> Aktinosphäre. Abwechstung, Unterhaltung
>
> Mitterporgrafin har jung und alt
> in umserem komionablen, night underpenmen. Massagen, Haltenbad sind Sie
> jederseit herzlich willkommen
>
> Wanderwichenpauschale
>
> 7 lage VP arkt Haltenbad, Souna Solanum.
>
> Tennisplatzbenutzung, größhinten Väunde-Schöneben

A-5742 Wold im Pinzgons
Sakburger Land an der Grenze Tirols
wit, das idyflische, romantische Dörlehen
im ebenen Salzachtal, 980 m. biegt am Puße
des Großvenerdigen 3670 m.) Das Dort ist
Ausgamspounkt für die schönsten Wanderungen und Bengtburgen in den Räutspark
Hohe Tamern, in die Salzach-Schlentiller, auf
Altmen, zu den berühnsten Krummler WasserEllem, zum Getscher-Salzari uws. Beheizzes
Freischwimmisch: Bahegalegene Tennisanlaze. 7 Tage VP mkt Hallenhad, Sauna Solanum Femirpilatzbenutrang, goluhrien Wande-rungen, Wanderstock, Wandersadel 20 6-14 7 ab OM 370-12 7 2-5 8 ab DM 450-25 8-29 9 ab DM 370ha has: 50 Betten, in zentraler Ortsrandiage, and 15000 m. Wald und Wiesenstidtung mit traumhaften. Paroramahlick. Kach-lofenstuben aus dem 17. h. Samurisol. Alle Zimer mit Bad od. UUWC. Samenterasse, Bellem, große Liege, und Spelwiese – ein Klemod mit liebevolisten, rustikal-eieganten betalls (h. Presse das lieblichste Haus im Lande).

Bervorragende kilche, Grillsbende im Freien am offenen Kamin, Frühstlicksboffet, diverse Abendbuffeta. Halboension: 2b DM 48,- (VS). ab DM 60,- (HS).

Jack Information, Prosp

Tel. 00 43 : 65 85 / 82 89

Alpenhotel Bute fordern Se Prospekte an<sup>1</sup> Schnell annufen<sup>1</sup> Tel. 0043/4734/219, 220

Die Vorwahl-Nummer gehört zu jeder Telefon-Nummern-Angabe. Bitte denken Sie daran.

PANALIDER TO PORTHOTEL\_\_\_ Adjenial Mietenkamer Straße 65 D-8217 Grassau/Chiemgau

7 Übernachtungen im Doppel-zimmer mit Dusche/WC, Telefon,

Günstige Kinderarrangements. Unser Hous hat Hallenbad, Souna, Solarium, Liegewiese, Ten-nispiätze, Fahrradverteih.

große Spielwiese, Spielzimmer

Alpenhof

Zimmer mit allem Komfort -Frühstlicksbildet - Höllenbad - Wild-Pool Soung - Solontum - Liegewiese

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder Ferienerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Welt" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am

Jagerhof Isny Aligan 🖁 7972 have Tell U7562177-0 Der neue Prospekt ist da! 12 bunte Seiten

Ferienvergnüger im Jägerhof –

drinnen und draußen. Vom gediegenen, komfortablen Wohnen his zum fröhlichen, kulinarischen Schmausen. I'nd wandern und trimmen: Tennisolatz, Schwimmbad, 🕠 Solarium, urige Allgäuer Fel-sensauna, Wald, Wlesen, Berge direkt vor der Tür. Freuen Sie sich darauf!

Spitzenklasse für die Gäste als Hotelier und Animateur. Das Hotel verfügt über Zimmer u. Appartements aller Kategorien mit jedem Komfort. Hallenschwimmbad (16 x 8 m). Sauna, Solarium, Liegewiese, Stuben, Restaurant, Bar, Lift. UF DM 31-75, HP DM 46-90.

Urlaub beim Weltmeister

Hans Brandner Weltklasse mit dem Rennrodel,

8243 Ramsau 2 Berchtesgadener Land Tel. 08657/1201

Fenenwohnungen
 Therap Abtellung



ishalie und Aussenplätze, Squash-en, Kegelbeimen, Hallenbad, etc. SAVOY-HOTEL, CH-7050 AROSA aderpanschalen, 3 Wochen DM 1836,- oc. hr su,-Große Sonnenterrasse und Liegewiese. Anfragen 7el. 0043 / 64 52 / 64 44, Telex 6 7 671. Joe L. Gehrer, Dir., Yel. 004181-31 02 11 Telex 74 235 Albergo Garni Elena Losone/Tessin CH-7250 Klosters Kl. ruhiges Hotel garni im Bunga-lowstil, nahe Ascona, eröffn. Juli 82, Mod. Zl. mit Bad/WC, teilw. Loggia zum Garten, Liegewiese u. geh. Schwimmbad, Frühstücksbüfett. SONNIGE **SOMMERTAGE** Tel. 9941/93/356326 - 354714. ALLGÄU und Sanatorium ... Kur- und Sportzentrum Machen Sie ruhig Jagdhof 4-Stem-Hotel mit Fünfstern-Komfort Kirchham/Bad Füssing Grosszügig renoviert und erweitert! des urbayerischen Ortes Hallenbad, Whiripool, Sauna. u. Fitnessraume, Kinderspiele u. Fitnessraume. Kinderspiel Restaurant im Bündner Stil. Schlankheits und Schönheitskuren. Wander- und Sportwochen. Preisgünstige Wochenpauschalen und Kurzurlaubsarrangements.

# Familien-Rabatt auf Schienen

DEUTSCHLAND

relientisch.

arreche les controlles les controlle

idem '

nig

gen

en Ortes

Füssing.

nermalbad.m

achmen and

errasse. Genin

ten, nauseiren adlabren, Was

жамет ац 🍇

0 85 31 / 2 27-1

Thus mit 20 1 m This bretet finer I and die Berge ELL. Tholer Si-Is Mahe Lupan Chitar III first-III 60 - bis 61-Bitte Proppie in 6 88 71 / 14 m

ne Rhön

SEL

75会 会会会会 ١NN

----

ำปรา

ueriand Construction (Character) Construction (Character) Construction (Character)

park

<u>5</u>, 1935 -

Çve,∩srutê

e pelbahaan

رين) جانواريا العانية الخي

್ಷ:ಪಾಲ**ಗ**ಷ

wohlfühler

nte minier

vi 559,

SIN

jen.

avaria!

:hen

Angebot "Vorzugskarte": ermäßigte Fernrückfahrkarte, rund 20 Prozent Ermäßigung, für jedermann, Mindestentfernung 201 Kilometer, Rückfahrt frühestens am Sonntag nach der Hinfahrt, Hinund Rückfahrt auch am Sonntag möglich

Angebot "Tourenkar-te": Urlaubskarte, gültig für zehn Tage innerhalb eines Streckennetzes von rund 1000 Kilometern für Bahn und Bahnbus, 45 Mark für eine Person, 60 Mark für zwei Personen, 75 Mark für eine Familie, für jedermann, in Verbindung mit Reisen von mehr als-200 Kilometer Entfernung. Angebot "Familien-Paß": 50 Prozent Ermäßigung für ein Jahr im Schienen- und Bus-Netz der Deutschen Bundesbahn, 200 Mark für Familien, alleinstehende Ehepaare, Elternteile mit mindestens einem Kind unter 18 Jahren.

Angebot Mini-Gruppen-Karte\*: Fahrkarte mit 39 bis 40 Prozent Ermäßigung, Mindestentfernung 31 Kilometer, für zwei Erwachsene und ein Kind bis fünf Erwachsene und ein Kind (zwei Kinder von vier bis einschließlich elf Jahren gelten als eine erwachsene Person), Ermä-Bigung steigt mit Teilnehmerzahl. Angebot "Rail Europ F": 20 Mark, für Gruppen von mindestens drei Personen bis maximal acht Personen, eine Person bezahlt voll, die weiteren nur die Hälfte.

BELGIEN Angebot "B-Tourrail-Touristen-Abonnements, bis 30. September und vom 15. bis 31. Dezember": Netzkarte für fünf oder acht Tage innerhalb von 16 Tagen, Erwachsene: fiinf Tage + 75 Mark, acht Tage + 99 Mark, für jedermann. Kinder von sechs bis einschließlich elf Jahren zahlen die Hälfte.

Zwar stellen die Autofahrer das Gros der Urlauber, wer jedoch genau rechnet, fährt auch mit Europas Bahnen nicht schlecht. Der Grund: Alle europäischen Eisenbahnen bieten für Kleingruppen und Familien spezielle Sondertarife an. Die Reise-WELT zeigt die Vergunstigungen auf einen Blick:

"Britrail-Seatours": Netz-

karte wie Britrail-Paß mit

zwei Fahrten auf den See-

strecken. Mehrpreis ge-

genüber Britrail-Paß 114

Mark. Angebot "Triple

Ticket": Drei Tagesausflü-

ge von London nach Wahl,

Reisezeit: von 9.30 Uhr bis

24.00 Ubr, 70 Mark, für je-

dermann, Kinder von fünf

bis 15 Jahren zahlen die

ITALIEN

Angebot \_Kilometer-heft": 3000 Kilometer in-

nerhalb von zwei Monaten

rund zehn Prozent Ermä-

ßigung, 191 Mark, für je-

dermann, kann von bis zu

fünf Personen gemeinsam

benutzi werden. Angebot

"Touristenkarte": Netz-

karte, acht Tage 178 Mark,

15 Tage 215 Mark, 21 Tage

251 Mark, 30 Tage 309

Mark, für Auslandstouri-

sten, Kinder von vier bis

einschließlich elf Jahren

zahlen die Hälfte.

der NS.

und ein Kind.

Jugendliche: filmf Tage + nat 385 Mark. Angebot 56 Mark, acht Tage + 74 Mark, für Jugendliche von zwölf bis einschließlich 25

Angebot "Gewöhnliche Abonnements": Netzkarte für 16 Tage, 141 Mark, für Erwachsene. Erwachsene. Angebot "Benelux-Tourrail für Belgien, Luxemburg und die Niederlande": Bis 31. Oktober 1985 Netzkarte für die belgischen, luxemburgischen und niederländischen Eisenbahnen, gültig für fünf Tage innerhalb von 17 Tagen, Erwachsene 123 Mark, Jugendliche unter 26 Jahren 90 Mark, Kinder 61 Mark, für jeder-

DÂNEMARK Angebot "Mini-Gruppe": 20 Prozent Ermäßigung, für mindestens zwei Erwachsene und ein Kind.

FINNLAND Angebot "Familien-Ermäßigung": 20 Prozent Ermäßigung, für mindestens zwei Erwachsene und ein Kind. Angebot Finnrail-Paß": Netzkarte, acht Tage 168 Mark, 15 Tage 250 Mark, 22 Tage 322 Mark, für Auslandstouri-

FRANKREICH Angebot "France Vacances\*: Netzkarte für acht Tage innerhalb eines Monats, 345 Mark, für Auslandstouristen.

GROSSBRITANNIEN Angebot "Britrail-Paß": Netzkarte, Erwachsene acht Tage 250 Mark, 15 Tage 370 Mark, 22 Tage 460 Mark, ein Monat 520 Mark. Jugendliche acht Tage 185 Mark, 15 Tage 270 Mark, 22 Tage 340 Mark, ein MoSchienenstrecken und einigen Fährstrecken, für mindestens zwei Erwachsene und ein Kind. Angebot "SJ Lagpriskort Niedrigpreis-Paß": 45 Prozent Ermäßigung, auch auf den Fährschiffstrecken Helsingör - Helsingborg und Saßnitz - Trelleborg, gultig ein Jahr, 40 Mark, für

SKANDINAVIEN Angebot "Nordische Tourist-Karte": Netzkarte für Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland sowie einige Fährstrecken, 21 Tage 440 Mark, für jedermann, Kinder von vier bis elf Jahren zahlen die Hälfte.

ÖSTERREICH Angebot "Austria Tikket": Netzkarte für Eisenbahn und Bus, zahlreiche Schiffe und Bergbahnen bis zu 50 Prozent Ermäßigung, neun Tage 139 Mark, 16 Tage 197 Mark, für Kinder und Jugendlivon sechs bis einschließlich 25 Jahren. Angebot "Bundesnetzkarte": Netzkarte für Eisenbahnstrecken der ÖBB, neun Tage 210 Mark, 16 Tage 286 Mark, ein Monat 453 Mark, für jedermann, Kinder von sechs bis einschließlich 14 Jahren zahlen die Hälfte.

SCHWEIZ NIEDERLANDE Angebot "Schweizer Angebot "Netzkarte der Ferienkarte": Netzkarte NS": Netzkarte, drei Tage für Eisenbahn, wichtige 71 Mark, sieben Tage 98 Busse der Post, bis zu 50 Mark, für jedermann. An-Prozent Ermäßigung bei gebot "Zusatzkarte Stad/zahlreichen Berg- und Streek": Netzkarte für Seilbahnen, vier Tage 178 Metro, Tram- und Busli-Mark, acht Tage 208 Mark, nien, drei Tage 8,50 Mark. 15 Tage 251 Mark, ein Mosieben Tage 16,50 Mark, Zusatzkarte zur Netzkarte nat 349 Mark, für Aus-landstouristen, Kinder

von sechs bis einschließlich 15 Jahren zahlen die Angebot "Familien-Er-Hälfte. Angebot "1/2-Preismäßigung": 25 Prozent abonnement Elite\*: 50 Ermäßigung, für minde-Prozent Ermäßigung auf stens zwei Erwachsene Bahn-, Bus- und Schiffsstrecken, für jedermann.

SCHWEDEN Alle Preise gelten für Angebot "Familien-Erdie 2. Klasse (umgerechmäßigung": 45 Prozent net in Mark). Stand: Mai Ermäßigung auf den 1985.



# Österreich aus der Luft gut bedient

Der deutsche Urlauber nähert sich Österreich gewöhnlich auf vier Rädern oder auf eisernen Schienensträngen. Nach einer Befragung im vergangenen Jahr kamen 71,4 Prozent der Feriengäste mit dem eigenen Wagen, je knapp 14 Prozent mit Bahn oder Bus - und nur jeder hundertste schwebte durch die Luft ein.

Doch auch die Alpenrepublik will vom expandierenden Flugtourismus profitieren. "Wir haben es dabei allerdings schwerer als Mittelmeerinseln, die allein schon mit Strand und Meer locken können", meint Helmut Zolles von der österreichischen Fremdenverkehrswerbung in Wien.

Den leichtesten Part hat dabei die Bundeshauptstadt Wien, die zwar dezentral in der nordöstlichen Ecke des Landes liegt, aber mit Hofburg und Schönbrunn, Opernball und Sacher ausreichend Attraktivität besitzt für einen florierenden Städtetourismus.

Ein umgestalteter, erweiterter Flughafen Schwechat empfängt die Gäste. Die Wartehallen strahlen in hellen, freundlichen Farben, der Dutyfree-Shop ist zu einer exklusiven Ladenpassage aufgelockert. Als Gag täuschend echt, als wären sie bei Madame Tussaud's entsprungen.

Ein Luftsprung von Wien west-wärts eine Überraschung: In Linz, zu dem manchem Spötter einfallen mag, das reime sich auf Provinz, erwartet den Flugpassagier ein moderner, fast großstädtisch anmutender Airport mit Direktverbindung nach Tel Aviv und Rio de Janeiro, aber auch nach Saarbrücken, Frankfurt und Berlin. In erster Linie ein Geschäftsflughafen gewiß, immerhin wird ein Viertel des österreichischen Exportvolumens im näheren Umkreis der oberösterreichischen Landeshauptstadt produziert, man hofft aber auf mehr Ferienflieger, die im waldigen Mühlund Innviertel Erholung und Ruhe

Salzburgs Flughafen, nach dem Ausbau der Start- und Landebahn nun auch von Air France und Iceland-Air angeflogen, partizipiert an den Festspielen und ist zugleich Airport fürs Gasteiner Tal. Auch Innsbruck, wegen der steilen Bergwände ringsum ein Alptraum für Piloten, ist mit den Chartermaschinen

vor allem von den Britischen Inseln gut bedient.

Was aber soll den Flugtouristen ausgerechnet nach Klagenfurt am Worthersee ziehen? Am besten ein guter Service, dachten sich die Fremdenverkehrsmanager von Kärnten: Hoteliers haben sich zusammengeschlossen und organisieren gemeinsam Bustransfers vom Flugplatz zu den Feriengebieten. Ein Angebot, das besonders von deutschen Urlaubern nördlich der Mainlinie gern wahrgenommen wird. "Ein Wintergast, der morgens in Düsseldorf abfliegt, kann bei uns nachmittags schon auf der Piste wedeln", sagt Arnold Pucher. Hotelbesitzer und Fremdenverkehrschef am Naßfeld-Sonnenalpe in den Karnischen Alpen hinter Villach.

Der Klagenfurter Flugplatz will zudem künftig eine Spezies zumeist betuchter Erholungssuchender anziehen - die Golfspieler. In Bad Kleinkirchheim hinterm Millstätter See eröffnet im Herbst ein neuer Golfplatz mit 18 Löchern und 2000 Bäumen auf BRIGITTE WERNER 60 Hektar.

Anskunft: Österreichische Fremdenverkehrswerbung, Roßmarkt 12, 6000

# Wo zollfrei billig ist

Wer viel fliegt, wird den Kauf von Zigaretten, Parfums und Alkoholika oft auf die Reisetage verschieben: "Das bringe ich doch billiger aus dem Duty-free-Shop mit." Eine Überlegung, die fest verankert ist. Doch ist der Kauf auch in jedem Fall preiswerter? Das Büro der europäischen Verbraucherorganisationen (BEUC genannt) in Brüssel hat eine breit angelegte sorgfältige Preisuntersuchung in den gro-Ben Städten der EG-Länder gestartet und den Versuch unternommen, die Frage zu klären. Das Ergebnis war, wie erwartet, sehr unterschiedlich. Von Land zu Land und von Stadt zu Stadt gab es enorme Preissprünge.

Das verrückteste Beispiel, daß nämlich die Zigaretten in den Lissaboner Stadtgeschäften billiger sind als im Duty-free-Shop, läßt sich noch plausibel erklären. Während nämlich in den Fachläden zumeist im Land produzierte Tabakwaren angeboten werden, verkauft man im Flughafen fast ausschließlich importierte Zigaretten und Zi-

Etliche Beispiele zeigen, daß es nicht in jedem Fall ein Vorteil ist, an Flughäfen einzukaufen. So sind alkoholische Getränke im Duty-free Kopenhagen erheblich teurer als in deutschen Geschäften und Zigaretten in Dublin, Lissabon und Kopenhagen kaum billiger.

Der Frankfurter Flughafen schwimmt in der Regel im Mittelfeld, nur bei alkoholischen Getränken rangiert er mit am Schluß. Die billigsten Zigaretten gibt es in Athen, in Amsterdam und in Paris (in dieser Reihenfolge). Cognac oder Likör sollte man aus Amsterdam, Rom und Brüssel mitbringen. In diesem Warenbereich sind übrigens nur Paris und Dublin teurer als Frankfurt. Parfum bietet extrem preiswert Athen an, dann folgen wieder Amsterdam und Brüssel

Günstiger als in den meisten Duty-frees an den Airports kauft man bei Uberfahrten nach England, Irland und Dänemark auf den Fäh-

Für alle getesteten Bereiche gilt eines gleichermaßen: Der Preisvergleich lohnt in jedem Fall Unterschiede von mehr als 200 Prozent machen das wohl deutlich genug.

Seeblick-Komforthotel, 160 Betten, direkt am ALLES UNTER EINEM DACH Kozzariede z. Kentenlemen: 5
Tage HP DM 330.- pro Para. in ichonsen strand, Ninderheit didd. Verlett.

Berstube, Spezielitäben-Restaurant, TagungsBerstube, Spezielitäben-Restaurant, TagungsBaume, Kogelbahn, Saume, Solarium, Fitness,
DAS NORDSEE KUR-HOTEL
bills androten 

Hier finden Sie alles, was Sie zur Erholung brauchen: HETZEL-HOTEL HOCHSCHWARZWALD in Schluchsee. Hallen-und Freibad, verschiedene Saunen und medizinische Bäder, Schönheitslarm, Tennis (Hallen-und Freiplätze), Squash, hervorragende Küche, großes Unterhaltungs- und Fitneßprogramm.

Besuchen Sie uns... auf ein Wochenende,

inklusive Frühstücksbüfett DM 180 zum Beispiel vom 21.-23.6. und 28.-30.6.

Heilidimatisches Mittelgebirgsklima abselts der Schwarzwaldhochstraße (800 m).

Das Haus kuttivierter Gastlichkeit mit perfekter,

Exquisite Küche. Sämtliche Diätformen, Reduk-

ideales Domizil auch für Management-Meetings,

Medizinische Abteilung: Auf Wunsch ärztliche

Behandlung durch Internisten. Vorsorgeuntersuchung, Kuren, stationäre Nachbehandlung (Herz-Kreistauf, Bluthochdruck, Stoffwechsef, postoperative Nachsorge). Beihilfefähig.

Moderne Massage- und Bäderabteilung, Inter-

Pauschalangebote für 10 bzw. 20 Tage auf Anfrage

ab DM 1.600,— bzw. DM 3.000,— (Volipension).

Seminare etc., mit Konferenzräumen bis

individueller Betreuung - ideal auch für Anti-

streß-, Kurz- und Wochenendurlaub.

Hallenbad und Sauna, Tennisplatz.

KURHAUS SCHLOSS BÜHLERHÖHE

Postanschrift: 7580 Bühl 13

Teleton 07226/50, Telex 781 247

tionsdiği ohne Genubverzicht.

ferenzstromtherapie.

...fiir eine Woche

zum Beispiel vom 23. – 30. 6. <u>Ferien mit Tennis</u> inklusive Halbpension **DM 1024**Montag bis Freitag: 2 Unterrichtsstunden im Gruppenunterricht mit einem Trainer pro Platz (maximal 4 Personen), täglich spezielle Konditionseinheit für Tennisspieler, Verbesserung der individuellen Technik usw. Leistungsgruppen: Anfänger, Fortgeschrittene, geübte Spieler.

Vom 23. –30.6. <u>-Schönheit und Vitalität für Sie und Ihn-</u> inkl. HP **DM 1319** Gymnastik, Massagen, Bio-Sauna, Packungen und Kosmetik.

Preise pro Person bei Unterbringung in komfortablen Doppetzimmern mit Bad, Balkon oder Terrasse, Fernsehen und Radio. Prospektanforderung und Reservierung: Direkttelefon 07656/70326 – selbstverständlich sind auch weitere Termine buchbar! HOCHSCHWARIWALD

Fahrplan School Buhlerhöhe für **Abenteuer** lustige

> Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer - für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen -Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.

Urlaub im "Sonnigen



Sport — Erandsing — Kur — grandern — Schriftstuden Grüne Wiesen, burtis Blumenpracht, sprudeinde Bäche, endisse Tarnenwäder. Genießen Se den Komfort-Neu-bau, die gepflegte Küche und die persönliche Armosphäre. Haltenhad 29", Sprudeibad 35", Meerwasserpool 32". Sola-num, Sauna, Finnel, Alassagen, Kneephuren. Ein Haus zum Wohlfurfien! HP ab 69. – DM, VP ab 75. – DM. Unser Farbprospekt autormiert Sie. Tel. 0 74 47 / 10 22.

Familie Feikkunter 7290 Freudenstadt-Kni Telefon 074 42-2387

Absolut ruhige Lege am Tannenhochwald Familiäre Note, erstklassige be-kömmliche Küche (Menuwahl, Frühstücks- u Salatbüfett) Hallenbad 25°, behagliche Aufenthaltsraume Skillft beim Haus Wir senden ihnen gerne unseren Farbprospekt Günstige Pauschal-Arrangements.

NEU in Konstanz am Bodensee:

PARKHOTEL AM SEE Eröffnung: 29. Juni 1985

Direkt am See gelegen, an der wunderschönen, nungen Seestraße (See-promenade), zwischen Spiel-Casino und Yachthalen, mit herrischem Aus-blick auf die Konstanzer Bucht, die Schweiz und die Alpen, Moderner, geschmackvoller Neu-bau mit 80 Beiten in solvoll eingerichteten Einzel- und Doppelzimmern und eleganien Suten; elle mit Balkon und Blick auf den See. Bad/WC, Farb-TV, Radio, Große Calé-Tarrasse. Exklusive Küche im weitberührnten Firstslass-Restauram Säber, Schönheitsfarm. Modernste Tagungstechnik mit großzügigen Räumen für 8 bis 80 Personen. Tiefgarage. Kurzum- ein neues, exclu-sives Hotel in traumhaft schöner Lage. Reservieren Sie time umer Tel. 0 7531/51077. PARKHOTEL AM SEE - SEESTRASSE 25 - 7750 KONSTANZ

Moderne Ferienwohnungen im romantischen Bad Säckingen



ie am Rhein gelegene Schwarzwaldstadt Säckin-Mineralbad und Thermalbad, ist auch heute noch ein Eldorado fur romantische Gemüter. Jetzt wurde dort unter dem Namen "Scheffeleck" eine Ferienanlage eröffnet, die genau das Kontrastprogramm bietet, das sich der gestreßte Mensch von beute wünscht. Mit stilvollen Ferienwohnungen Typ Hotzen-waldstube, Gutacher und Zarte-

ner Stube, mit Fitneßgeräten Sauna, Solarium und prickelndem Whirlpool ab DM 315,- pro Woche. Der Name des Hotels ist benannt nach dem deutschen Dichter und Verseschmied Victor von Scheffel.

Weitere Informationen erhalten Sie über Apparthotel Scheffeleck, Schneckenhalde 1/9-15, D-7880 Bad Säckingen, Tel. 0 77 61 / 5 53-1

"Nur unterwegs erfährt man das Gefühl märchenhafter Verwunschenheit."

Erich Kästner

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Juni – September 1985 **Theatersommer** Sommerfeste 22.6. - 30.6.: ab 23.6.: genfest, innenstadt Hamburg Schlag Vier, Straßentheater auf dem im Juli 1985 Sportsommer Rathausmarkt 29.6. - 7.7.: (Di. - Do.) Derby-Woche, ab 2.7.: Homer Rennbahn Ghetto, 22mal im Schauspielhaus Kindersommer Konzertsommer bis 1.9.: Kindersommer Stadtpark-Wallringpark, konzerte: tāgl. 10.30 und Rodgau 16.00 Uhr Monotones **Kindertheater** (22.6.), Violent ...und jetzt Femmes vormerken: (30.6.). 19.7. - 8.9.: Sunsplash-Sommertheater Reggae (7.7.) Kampnagel Internationales Midsummer Festival des Jazz in der Theaters: mit Paquito mit Ariadone d'Rivera (Japan), Studio (19.6.). Hinderik Dino Saluzzi (Niederlande). Sextett (26.6.), Another America Hozan Yamamoto (2.7.), Jan Garbarek (9.7.). (neues Theater aus den USA) u.a. Bob Moses (10.7.) v.a. 30.7. - 6.8.: Hommage 1 - 5.7.: Japanisches à Marlene, Rock-Kabuki: Macbeth, mit Ingrid Caven, Juliette Gréco, Ausstellungssommer Hanna Hegerova, bis 7.7.: Dieter Hacker. Eartha Kitt, Gisela Hamburger Kunstverein May; Moderation: Werner Baecker, bis 31.7.: Dahn/Dokoupil, Schauspielhaus Galerie Munro Bitte schicken Sie mir sofort das ■ Programm "Hamburger Sommer" Juni bis September 1985. Ausschneiden und eins Hamburg-Information, ■ Neuer Jungfernstieg 5, 2000 Hamburg 36.

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

Geti

Weize Wheat St. La Ambe

Rough Juli... Ois... Ois... Uid... Ois... Ois... Sept... Ois... Sept... Ois... Sept... Ois... Sept... Ois... Sept... Ois... Ois... Sept... Ois... Ois... Sept... Ois... Ois... Ois... Ois... Sept... Ois... Ois

Ger

# WELT an SONNTAG informiert:

In diesen Hotels erhalten die Gäste sonntags morgens als kostenlosen Service WELT am SONNTAG.



Tel.: (06129) 20 33 oder 20 34 Telex: 4 186 208 tsk d



# Fleusbürger **Ringhotel Flensburg**

Süderholenden 38, 2390 Flensburg, Tel.: (0461) 173 20, Telex: 22 594

KUNZENTAI



### Gebirgshotel **ALTENAU**

Kleine Oker 17-19, 3396 Altenau (Oberharz), Tel.: (05328) 218/597



RESTAURANT

# **Bode's**

HOTEL

Derek und Thea Alton-Nagel

Am Stadtpark 48 3388 Bad Harzburg 1 Tel.: (05322) 20 41 u. 42

Hotel-Restaurant-Café BERCHOTHL Heimbergstraße 1 3394 Langelsheim 1 Tet: (05326) 40 62/40 63

J. Klingebiel

Waldhotel-Café





Tet: (08821) 70 40, Telex: 5 9 609 BTX 8951122 (22895122)

# Hotel Obermäkle

gästehaus nagel hahnenklee

Parkstraße 2, 3380 Gostar 2 Hahnenklee, Tel.: (05325) 20 3) und 20 32



Konig-Ludwig-Straße 12 8103 Oberammergau Tel.: (08822) 9 71 Telex: 5 92 426



2982 Norderney, Am Kurgarten - Postlach 13 29, Tet.: (04932) 771-775



Norddeutsche Hotelgesellschaft mbH Schloßstraße 7 2300 Kiel Tel.: (0431) 5115-0 Telex: 292813



Landhaus Dahlem

Birkenweg 5/7 im Ortsteil Bockswiese 3380 Goslar 2/Hahnenklee/Oberharz, Tel.: (05325) 2084 und 2085



Nähere ausführl. Informatio

3280 Bad Pyrmont *Komfortables Haus* Beihillefähig gemäß § 30 GWO

Kuren – Fitness – Regenera eriartrie, Autogenes Training, Diät, auschelkuren, Badeettellung, Pyrmonter Moor, Hallenschwimmbad 28-30°, Sauna, Alie Zimmer Bad, the/WC. 22. - Appartement durch unseren Prospekt!

# Kneipp-Kuren Kur-Ferien 172/Kreisfauf, rheumat. Portoenkreis, Wirbelsbulen-Schäden, Übergewicht, Maria undhalt, Zelitherapie, Psychotherapie, Sole-Schwimmbad 32°, große Liepewiese

Beihifefähigi agner GmbH, 7595 Sasbactweiden, TeL 0 78 41 / 64 31 (Nähe Bad Baden u. Straffburg: Sitte Prospekt anfordern)



von MALLINCKRODT K.G.

Fachklinik für Innere Medizin und Naturh Revitalisierungszentrum - Nachsorge

- Fachärztliche Diagnostik und Vorsorge
- Internistischer "Check Up" ■ THX-Thymus Frischextrakt ong, nach Dr. Sandberg
- SMT Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie ong. nach
- Procain Therapie orig, nach Prof. Aslan ■ Ozon-Therapie ■ Neural-Therapie ■ Homöotherapie ■ Normal und Vollwertkost
- Heilkuren für Rheuma und Diabetes
- Schlarkheits- und Entgiftungskuren Bewegungstherapie Hallenschwimmbad 30° C
- Gertraud Gruber Kosmetik
- Moderne Badeabteilung für alle Kuranwendungen ■ Pauschal- und beihilfefähige Sanatoriums- und **■** Eleganter Hotelkomfort

Information durch: Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden/Salm., Tel. 06056/8005-6

# ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

ng von Aerosol-Mißbrauch 🐞 Einsparung von Cortison-Präparaten allergalogische Dioanostik
 Intensiv-Therapie und Einleitung der Rehabilitation Prospekt anfordern: 6350 Bod Nawheim, Tel.: 06032/81716

#### Psychosomatische Privatklinik Psychotherapie-Hypnosen

lische, vegetative und körperliche Entziehungen, Individual- oder Idlung (Kassen), 25 Patienten

2852 Bederkesa 9 Telefon 0 47 45 / 292

### Frischzellen

inkl. Thymus

frisch im eigenen Labor zubereitet tierärztlich überwachte Beroschaft



 Trzuiche Leitung mit 10-jähriger
 Frischzellenerfahrung
 Biologisch-naturliche Behandlung bei vielen Organschaden und

PESCHA

Verschleißerscheinungen

Information auf Anfrage -,
oder rufen Sie uns einfach an. 8183 Rottach-Egern/Obb.

FRISCHZELLENSANATORIUM GmbH Kißlingerstraße 24-26 (Hotel Bachmair/See) Tel. (0 80 22) 2 40 33

Kurhotel Bärenstein
4934 Horn-Bad Meinberg I, Teutoburger Wald, Tel. 0 52 34 / 50 33 u. 50 34
ZELLTHERAPIE nach Prof. Michans, biologische REGENBRATIONSKUREN,
NEURALTHERAPIE nach Dr. Hincke, Schroth- u. HCG-Kuren (gezielte Gewichtsabnahme). Kneippkuren, Ozosbehundbug, Thymasextrekt-Behandlung (THX),
Fonge, Hallenbad 28°, Solarium, Sauna, Allwetter-Temisplatz, ruh. Lage, dir. am
Wald, beihilfefähig bei Schroth- und Kneippkuren. VP 57,- bis 81,- DM. Auf
Wunsch Prospekt.

#### Frischzellen Regenerationskuren Ausführliches Informationsmaterial auf Anfrage. Postkarte oder telefonischer Anzuf genügt

Potenzprobleme? Wir helfen ihnen

Verschiedene Gründe können die Ussachn seit:
• storter Albaholitoriwati
• schwierigkeiten mit dem Pustuur • seelleche Konflide • ongewischen Schoden • oder undem Stötungen in Breen Li

**Haben Sie** 

Wenden Sie sich en und Da uns Er Verbenen zur Disk ankenden wir absolut neutral PRIVAT-KLINIK Sanatorium Walter

#### Zelltherapie nach Prof. Niehans auf <u>Juist</u>

und in Castrop-Rauxel

ige gründliche ärztliche Gesellschaft für

Loogsterpad 16 - 2983 Julst Telefon 0 49 35 / 14 23

Zelitherapie und

testz 14 · 4620 Castrop-Telefon 02367/81 13

Frischzellen Thymuskuren Kurheim Großensee

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen





Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

The state of the s

Arzt für inn. Krankeiten im Hause. Herz und Kreie-lanf, Leber. Pheuma, Diabe Geriatrie, Reduktionediët, D Geristrie, Reduktionediët, Diëteri Lift, Alle ZI. m. Bed oder Du., WC, Amtstelston, Beibbletiship.

3280 Bad Pyrmont - Schloßstraße 9 - 28 0 52 81 / 40 81

FRISCHZELLEN einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe - 35 Jahre Erfahrung -

– 500.000 Injektionen – Eigene Herde speziell gezüchteter <u>Bergschafe</u>

nalen Spendertiere original nach Prof. Niehons Ein natürliches Behandlungsverfahren u. a. bei:

 Herz- und Kreislaufstörungen Chronischer Bronchitis und Asthma

● Erschöpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit) Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule

● Funktionsstörungen im Nieren- und Blasen-System Potenzstörungen

Deutsches Zentrum für Frischzellenthergpie Sanatorium Block

Brownedctr. 53, 8172 Lenggries
Telefon 080 42/2011, PS 5-26 231
Bix \* 2 55 22 # der olone Letterar Ct



**GRAETHER SANATORIUM** 

Seit über 30 Jahren ein Begriff für die vegetarische Ernährung und Wohnkultur. Mehrschritt-Therapie, Frischzeilen aus unserem biologischen Gartenbau. Dauerbrause, Badeabtei Lacto-vegetabile Ernährung. lung, Hallenbad, Lymph-

Atem-Regeneration, Natur-heilverfahren, Chirotherapie, rapie, Fastenkuren, Kätte Zelitherapie, Sauerstoff-

Kostenioser Bildprospekt - Tel. (0 74 55) 10 21 Graether-Atem- u. Naturheilsanatorium - 7242 Dormhan-Fürnsel bei Freudenstadt – Beihillefähig –

Entziehungen KLINIK PROF. KAHLE

5 Köln-Dellbrück – Telefon 02 21 / 68 10 16 Leiter Dr. med. Kahle



Privatklinik für innere Krankheiten "Schwarzwald Höhensanatorium" 7821 Höchenschwand Tel. 07672/338

Moderne med.-technische Ausstattung – klin. Labor ● große Bäderab Moderne med.-technische Ausstattung – klin. Labor ● große Bäderabteitung. Phys. Therapia, Massagen, Kneipp'sche Arwendungen, Lymphdrainage, Akupunktmassage, Fußreflexzonenmassage ● Krankengymnastische Abteilung, spazielle Wirbelsäulenbehandlung ● Sauna, Hallenbed ● Sauerstoff-Therap., Thymus-Kur, Neuraltherapie ● alle Diätformen ● Heilfasten und die F. X. Mayr-Kur. Heilanzeigen: Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Infarktrachbehandlung) ● Erkrankungen der Atemwege (keine Tbc) ● Stoffwechselstörungen, ins. Diabetes mellitus, Gicht, Migräne, Übergewicht ● Erkrankungen des Magen-Darm-Kanals, chronische Obstipation, Dysbakterie ● Operations- u. Umfallnachbehandlung.

rations- u. Unfallnachbehandlung. Belhilfefähig: Fordern Sie unseren Prospekt auch mit Pauschalpreisen an.

Über 30 Jahre ärztliche Erfahrung in der Behandlung nach der Original-Methode von Prof. Dr. Niehans (incl. Thymus-Zellen) im Sanatorium am Königstuhl. Informationen über das natürliche, biologische Heilverfahren und über das seit 1950 unter gleicher ärztlicher eining stehende Sanatorium kostenlos anfordern durch: Sanatorium am Königstuhl, 5401 Rhens/Rhein,

Schnittfreie Operationsmethode von KRAMPFADERN

Koblenzer Straße 9/3, 2 (02628) 2021 + 1725

Die in Bad Honnef entwickelte Operationsmethode der percutanen Exhairese hinterläßt keine Spuren. Mehr als 12.000 erfolgreich operierte Patienten.

durch percutane Exhaînese:

Large und oft problematische Heilung der
Schnittwynden am Bein entlätt. Möglichkeit, die Kramptadern zu entlemen auch bei den F\u00e4\u00e4ne, wo die Schnittsothode achon gef\u00e4hr\u00e4nt nur deswegen nicht arzai-wanden at (offene Beine).

PHÖNIX-KLINIK PARAMETER (No. Computation and State Special State of the Computation of th

## Informieren Sie sich über die erfolgreichsten Naturheilverfahren z.B. die THX (Thymus-Immun-Therapie)

Wir senden Ihnen kostenios (Bitte ankreuzen): O Die Broschüre Naturheil-Verfahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien

Z. B. über die Wiedemann-Kur, Zelltherapie nach Prof. Niehans. die THX (Thymus-Immun-Therapie),
Ozon (HOT) Eigenblutbehandlung,
Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur. Unsere Patienten-Information über die Chelat-Infusions-Therapie und ihre Be-

moderne Bäderabteilung bietet.

handlungserfolge bei Herz-/Kreislaufer-krankungen und Gefäßstörungen.

O Den Farbprospekt über unsere ärztlich geleitete Privatklinik für innere Medizin, die Ihnen allen Hotelkomfort und eine

Sinntal 1 Tel. 09741/801-0

#### LEITENDE FÜHRUNGSKRÄFTE, GEISTESARBEITE haben wenig Therapiemöglichkeiten

- Nur Sozialfürsorge ist populär wenn als Folge von Stress (pers. oder beruff.) psychiecte und/oder komeniche Beschwerden, oft verbunden mit Abhergigieden (Medite-

Die Zeit ist knapp. Das Therapienheau muß hoch die Behandlung menschenwürdig und diskret sein. Dazu bedarf es einer apzziellen Enrich-tung. Wir schufen vor einem Jahr die Obernbergklink in Sed Setzufien zu-schnellen, qualifizierten u. diskreten Behandlung dieser Perschenkreises. Kontaktaufnahme mit dem Sekretariat der Obernbergklicht, Parketz. 25 4902 Bad Seizuffen, Tel. 0 52 22 / 18 01 11-2, Telen: \$ 372 212

> Endlich such in Degrachised (exclusiv) Rheuma • Arthrose • Gelenke. THYMO-THERMA-KUR THERMAL Heitschlamm Kompressen extra mit Ungern von AUSSEN kombiniert mit der wehbekannten THYMUS Rin von INNEN

5 Ärzte verschiedener Fachrichten außerdem seit vielen Jahren bewäh • Zelitherapie • Thymustherapie • • Sauerstoff- u. H3-Procain-Kuren •

• Neural- u. Schmerz-Therapien • IKUR-KLINIK Privatkimit für innere Medicin inne Naturcheilverfahren:
LANDSKRONE 5483 BAD NEUENAHR
Ravensberger Straße 3/3 - Telefon: (0.264) 89 10

NONSTOP-FLUG MIT JUMBO Frankfurt-Los Angeles- 1495. Frankfurt 16.7.-6.8. 1275,- Rio 1795,- Marmi TOUR-PLAN-REISEN - 5300 Bonn 3 K.-Adenauer-Pl. 15, 0228/461663 SÜDLICHES AFRIKA \_\_UNIFLUG GIESSEN Die schönsten Rundreisen





# Autoraststätte zwischen Kiel und Oslo

Ausgeschlafene Autofahrer, die Ferien in Norwegen machen, setzen von Kiel – <u>samt</u> Auto - nach Oslo über. Sie nutzen die einzige Direktverbindung zwischen Deutschland und Um ausgeruht anzukommen.

Mittags gehen Sie an Bord der PRIN-SESSE RAGNHILD oder des KRONPRINS HARALD, tanken jede Menge Sonne und Seeluft, genießen unsere vorzügliche Küche, den außergewöhnlichen Service und Komfort und lassen den Abend beim Tanz in der Bar ausklingen. In Ihrer gemütlichen Kabine träumen Sie dann <u>bei leichtem Meeres-rauschen</u> Ihrem Urlaub entgegen, gehen am Morgen unter die Dusche – und haben doch <u>keinen Tag verloren:</u>

Um 8 Uhr kommen Sie in Oslo an. Und da wir und sonst keiner, auch Oslo-Kiel direkt fahren, wird die Rückreise eine genauso runde Sache. - Fragen Sie Ihren Automobil-club oder Ihr Reisebüro nach uns. Auch nach den Kurz- und Tagungsreisen, die zwischen 2 1/2 und 5 Tagen dauern: Die reine Erholung und gar nicht teuer. Willkommen an Bord.







Schwarzw got es re in OL Aq mit Stifmochige . binft Ku Bernau.) Drache In dem meistersc: Lannten ? sportliche fagigen L igis) im Di Schon arr តែ ihren durch die mit einem Preis von

Ausrüstur

pflichtver

aachtun⊆

£en und A nen Reise

Seniore yorn 14 der port Damen al per bietet

meldefor

Tours, A

selber

Ein Ho

eller Ar

anhaltes Hochschi

Theorie U

Lehrgang

Enschlie

Malkui

el bietet

des berül

ma. an. N

Urlaub

EŒ

Ber 300 Moto stamp for Fa such for Sei in Botekurian and Securr Bite teilen S Vinsche mit unverbot Capite Hömerber Tele: Tel (8 81 2 40 81 2

Türl

i-12 & 85 Zer

·11. 9. 85 Zer 6750 Ka lei. 06

zeit unc ende lei

Reisete WELT am SOI dren vi

### SPORT/HOBBY

#### Senioren-Tennisturnier

Vom 14. bis 20. Oktober findet an der portugiesischen Algarveküste ein Tennisturnier für Senioren statt. Damen ab 40 und Herren ab 45 Jahren bietet das Roger Taylor Tennis-Center ein komplettes Pauschalpro-gramm mit Übernachtung in der Ferienanlage Vale do Lobo oder im 5-Sterne-Hotel Dona Filipa an. Ausführliche Informationen und Anmeldeformulare: Agentur Algarve Tours, Av. 5 de Outubro, 38-A, 8000 - Faro, Portugal.

#### Selber restaurieren

hkeiten

ie e

€D 0

SII 8

n und

AHR 89 (0)

Em Hobby besonderer Art wird allen Antiquitätensammlern während eines zweiwöchigen Ferienaufenthaltes im Kurort Lenzkirch im Hochschwarzwald angeboten. In Theorie und Praxis kann die sachkundige Behandlung von antiken Ölgemälden, Holzskulpturen und alten Rahmen erlernt werden. Der Lehrgang umfaßt 50 Unterrichtsstunden mit Halbpension im Hotel Einschließlich Kursgebühr und Arbeitsmittel kostet der Kurs 1490 Mark. (Auskunft: Hotel Ursee, 7825

#### Malkurse in den Ferien

Urlaub mit Feldstaffelei und Pin sel bietet Bernau, der Geburtsort des berühmten Malers Hans Thoma, an. Motive in der malerischen Schwarzwaldlandschaft um Bernau gibt es reichlich. Unterrichtet wird in Öl, Aquarell und Tempera sowie mit Stift, Kohle und Feder. Vom 7. bis 21. September kostet der zweiwöchige Kurs ab 430 Mark. (Auskunft: Kurverwaltung Bernau, 7821

#### Drachenfliegen in Tirol

In dem durch Europa- und Weltmeisterschaften international bekannten Tiroler Ort Nössen können sportliche Urlauber an einem zehntägigen Lehrgang (Theorie und Pra-xis) im Drachenfliegen teilnehmen. Schon am siebten Tag sind sie fit für ihren ersten längeren Gleitflug durch die Taler. Der Kurs schließt mit einem offiziellen Diplom ab. Im Preis von 895 Mark sind Flugkurs, Ausrüstung, Unterricht, Haft-pflichtversicherung sowie Übernachtung mit Frühstück in Gasthöfen und An- und Abfahrt in modernen Reisebussen enthalten (Auskunft: Rainbow Tours, Hallerstraße 5 f, 2000 Hamburg 13.)

### Die "Franzosen des Nordens" nehmen Gäste freundlich unter ihre Fittiche

rundum zufrieden, sitzt man VI an dem reich gedeckten Tisch in Schackenborg Slotskro, der Schloßgaststätte der Lehnsgrafen von Schack außerhalb von Tondern. Ein herrliches, wenn auch nicht gerade billiges Menü mit Lachssouffié als Höhepunkt macht sogar den etwas düster blickenden Herrn mit dem Elefanten-Orden sympathisch, der aus schwerem Rahmen auf die Tafelnden herunterblickt.

Anno 1687 ist der Gaststätte das königliche Privileg erteilt worden, nachdem schon zuvor ein menschenfreundlicher Monarch angeordnet hatte, in der Entfernung eines Tagesmarsches (etwa 40 Kilometer) sei jeweils ein "Kro", eine Wirtschaft mit Speise und Unterkunft. zu errichten. Spätestens nach einem solchen Essen in einem alten "Krug" wird dem Fremden klar, warum die etwas asketischeren skandinavischen Nachbern die Dänen auch als "Franzosen des Nordens" bezeichnen. Nicht, daß Essen unbedingt ein Synonym für teuer sein muß: Im Zeichen zunehmenden Fremdenverkehrs bieten immer mehr Lokale preiswerte "Touristenmenüs" an.

Dänemark ist ein Land der Gegensätze, und innerhalb des kleinsten der skandinavischen Länder sind es wiederum der Südteil und die Mitte Jütlands, welche geradezu ein Konzentrat dieser Vielfalt bieten. Da ist zum Beispiel Ribe, die älteste Stadt Skandinaviens, von der aus einst der heilige Ansgar zur Mission der nordischen Länder aufgebrochen war. Als gegen Ende des 19. Jahrhunderts eine Gruppe

von Bürgern begann, für die Erhaltung der alten Häuser zu werben, war aus dem Bischofssitz ein verschlafenes, von den Sturmfluten der Nordsee bedrohtes Ackerbauernstädtchen geworden. Heute ist es ein architekto-

Mit der den Dänen eigenen Fähigkeit, Schönheit und Kommerz miteinander zu verbinden, sind 111 Gebäude unter Denkmalschutz (die größte Konzentration außerhalb von Kopenhagen) zur Attraktion gemacht worden. Hier, wo keine Veränderung oh-

Urlaub

»First-Class«

in den

MARITIM

Hotels

**Teneriffa** 

enießen Sie die MARMM Urtaubs

weit direkt am Meer auf der Insel des ewigen Frühlings. 2 Wochen U/F

ab/bis Düsseldorf 1329; (Charter) ab DM

Malta

Die Romantik des Selmun Palastes

meanth-Komfort und alle Sportmög-lichkeiten im klaren Meerwasser.

(Charter) I W. Ü/r 1079; ab/bis Köin ab DM 1079; ab Hamburg + DM 80.-

**Mauritius** 

Erleben Sie ihren Cluburtaub auf der Trauminsei – direkt am schönsten Sandstrand. Sport, u.a. Surfen, gratis. Sparreise 20 Tage in den Ferien

z. B. ab/bis 3672;

MARITIM Hotel-Reisedienst

Tel (0211) 350678

die reise

idee

Osland aus Passion

Hotel-Rundreisen, Trekkings, Mietwagen u.a.; günstige Flüge u. Fähre wöchentlich Mai – Sept.

WIR SIND DER ISLANDSPEZIALISTI

S.O.T.-Reisen seven ocean tours: Tizianstraße 3, 8200 Rosenheim, Telefon (0.8031) 66616

Griechenland

apsokurdos-Reisen, Steinstr. 75, 8 München 80 Tel. 9 89 / 48 86 92, 48 27 54, Tx. 5 28 479

a) FeWos zu verm., f. 4 Pers. p. Wo. ab DM 295,-b) 17 Tage Bus-+Bahn-Reise, UF, p. P. ab DM 590,-c) 7 Tage Kreuzfahrt, UF, p. P. ab DM 650,-Termine: Jeden FREITAG ab München. Prospekte anfordern.

ne Genehmigung und dann nur in alter Handwerksmanier gestattet ist, wo die Stadt mit aktiver Zustimmung ihrer Bürger dafür sorgt, daß durch ein kluges Finanzierungssystem das Alte erhalten und sogar noch verbessert wird, wird dem Besucher aus dem Süden unaufdringlich ein Lehrstück demonstriert. Dabei ist Ribe, dessen Verwaltung zur Renovierung sogar altes Baumaterial in Norddeutschland kauft, alles andere als ein Museumsstädtchen wie etwa das amerikanische Williamsburg oder

rienparks, Campinghütten, Kajütboo-te" von DanCenter, dem Dänischen Zentralbüro für Sommerhaus-Vermietung in Hamburg. Von einfachfunktionell bis komfortabel, von älter bis hochmodern gibt es nichts, was es zum entsprechenden Preis – nicht gibt. Liegen die Ferienhäuser gleich hinter der ersten Dünenkette, muß man in der Hochsaison mit 120 Mark pro Tag rechnen. Etwas mühevoller, dafür manchmal preiswerter ist es, sich an einen der kleinen lokalen Vermittler direkt zu wenden.

land, so ist heute die Entwicklung auf friedliche Weise umgekehrt: Angeln in den fischreichen Bächen und Teichen ist preiswert, billiger als auf der Insel jenseits der Nordsee, was viele Briten nach Jütland lockt.

Doch auch wem zum Angeln, Schwimmen und Sich-von-der-Sonne-braten-Lassen das Temperament fehlt, der kommt hier, wo man immer einen leichten Salzgeschmack im Mund hat, auf seine Kosten. Fast lässig wetteifern die Orte miteinander. um Sehenswertes zu bieten.

häusern und 800 Hotelbetten ist für den Familienurlaub ideal. Kinder können in den Dünen und am 15 Kilometer langen sauberen Strand gefahr-los spielen. Baden und schwimmen ist bei Ebbe und Flut ein Vergnügen, auch die Surfer haben ihr Revier. In Fano-Bad warten ein 18-Loch-Golfplatz und zwei Tennisplätze, Pferde für einen Strandritt in Sönderho. Hier und in Nordby haben viele strohgedeckte Häuser der Schiffsbauer und Seeleute die Jahrhunderte überdau-

> Wer Kinder hat, für den ist Legoland-Park bei Bilhund ein tagesfüllender Zeitvertreib. Das Angebot an liebevoll zusammengetragenen, in restaurierten alten Häusern untergebrachten Sammlungen von Volkskunst und Brauchtum ist fast unüberschaubar, wie auch die Zahl schöner, in ihrer ge-schmackvollen Schlichtheit imponierender Kirchen, von denen in Dänemark die meisten aus dem Mittelalter stammen.

Die Dänen sehen im Tourismus eine bedeutende Einnahmequelle. Wie sie das jedoch machen, das unterscheidet sie von manchem anderen Reiseland: Lächelnd geben sie in den Touristenbüros auch in den kleinsten Orten Auskunft auf alle Fragen, meist ehrenamtliche Führer zeigen, sachkundig und mit spürbarem Lokalpatriotismus, dem Fremden alles nur denkbar Sehenswerte.

Das Land unter dem überall wehenden Danebrog, dessen Rot mit dem weißen Kreuz fröhliche Farbakzente über weiße Häuser und grüne Wiesen setzt, zwingt zur Ruhe. Dänemark ist kein Land für eilige Reisende, was aber Erholung geradezu garantiert. Wen je-

doch die "Franzosen des Nordens" unter ihre gastfreundlichen Fittiche genommen haben, der tut gut daran, sich die zwei Vokabeln "Nej, tak" (Nein, danke) einzuprägen und sie häufig und mit lächelnder Hartnäkkigkeit zu gebrauchen - es sei denn, er ist bereit, sich nach der Heimkehr einer rigorosen Hungerdiät zu unterziehen. HENK OHNESORGE

Dänisches

### ANGEBOTE "Heißer Sommer"

Als Festival der Höhepunkte beeichnet Hamburg ein attraktives Musik- und Kulturprogramm, in dem bis September das Deutsche Schauspielhaus, die Hamburgische Staatsoper, der Rathausmarkt und der Freizeitpark "Planten un Bloßestem Sommer gehören unter anderem die XI. Hamburger Ballett-Tage mit Nijinski-Gala, die Derby-

men" im Mittelpunkt der Veranstaltungen stehen. Zu Hamburgs "hei-Woche in Horn, Pantomime und Theater sowie ein Internationales Orgelfestival. Entdeckertouren mit dem geliehenen Fahrred kann der sportliche Gast der Hansestadt unternehmen (Auskunft: Tourist-Information, Bieberhaus am Hauptbahnhof, 2000 Hamburg 1).

#### "Duftendes" Angebot

Eine in Europa einmalige Gartenanlage ist der Rosengarten in Zweibrücken (Rheinland-Pfalz) mit seinen 60 000 Rosen und 2000 verschiedenen Sorten. Für Rosenfreunde gibt es ein "duftendes Wochenendangebot": eine Übernachtung ab 45 Mark, zwei Übernachtungen mit Frühstück ab 75 Mark (Auskunft: Amt für Fremdenverkehr, Herzogstraße 5, 6660 Zwei-

#### Heide für Singles

Der Ferienclub Lüneburger Hei-de bietet noch bis zum 13. Juli und vom 1. bis zum 30. September "Heidewochen für Singles" an. Der Club liegt im Naturpark Elbufer-Drawehn und hat ein breit gefächertes sportliches Programm wie Reiten und Tennis, Hallenbad und Sauna. Alleinreisende werden in geräumigen Einzel-Appartements ohne Aufpreis untergebracht. Eine Woche einschließlich Halbpension kostet 400 Mark (Auskunft: Fremdenverkehrsverband Lüneburger Heide. Postfach 2160, 2120 Lüneburg).

#### Wanderpässe

Die "Reka-Wanderpässe" für das Appenzellerland und das Toggenburg sind zwei, vier oder sieben Tage gültig und kosten 54, 128 oder 232 Franken. In den Preisen inbegriffen sind ein Generalabonnement für die Benutzung aller öffent-lichen Verkehrsmittel, Bahnen, Postautos und Bergbahnen sowie Übernachtung mit Frühstück (Auskunft: Schweizer Reisekasse. Neuengasse 15, CH-3001 Bern).

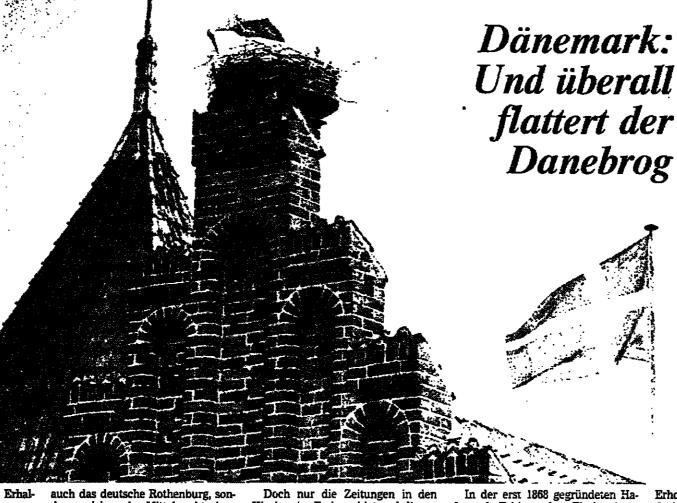

dern pulsierender Mittelpunkt eines ländlichen Gebiets. Selbst der malerische Nachtwächter, der nach Sonnenuntergang jede Nacht von Mai bis September seine Runde macht und die Stunden aussingt, wirkt in dieser Umgebung ganz selbstverständlich.

Immer mehr Deutsche verbringen in Jütland ihre Ferien, gewöhnlich in einem Sommerhaus in Meeresnähe. Wie groß hier das Angebot ist, das zeigt etwa der umfangreiche Katalog "Ferienhäuser, Ferienhotels, Fe-

Kiosken im Feriengebiet und die zumeist Deutsch sprechenden Angestellten in den Geschäften weisen darauf hin, daß in der Urlaubszeit sich die Feriengebiete Jütlands zumindest zur Hälfte "fest in deutscher Hand" befinden - die meist in Dünen eingebetteten Sommerhäuser halten Distanz zueinander. Nur einige hundert Meter hinter ihnen beginnt zudem die unberührte Natur der Heide und der Wälder.

Eroberten einst die Dänen Eng-

fenstadt Esbjerg (dem Fischereizentrum des Landes) ist eine beachtliche Ausstellung zum Thema Seefahrt schon von 1741 an bis 1890 wurden hier auf vier Werften über tausend Segelschiffe gebaut - kombiniert mit einem Salzwasseraquarium und einem Seehundsbecken zu bewundern.

Auf der einstigen Seemannsinsel Fanö dagegen gibt es ein Museum, dessen Darstellung der nicht so "guten alten Zeit" nachdenklich macht. Fanö mit seinem rund 2000 Ferien-



# Kurzentschlossen nach

Ein Urlaubs-ABC



# 

7

ie

e Ferien

ei - <u>sami</u>

ie einzige

eland und

PRIN

PRINS

e Küche

l Komfort

der Bar

hen am

en doch

, an. Und

ijel direkt

omobil-

ischen.

<u>1281.</u>

Erholung

uch nach

:USO

bine

-25-

e und

Griechenland-Türkej-Reisen Türkei-Reisen
Über 300 Motor-/Segelyschten mit Besatzmig für Familien, Gruppen, Singles
(auch für Selbstfahrer). Nicht teurer
als Hotelurianb, Kombination Landund Seeurianb. Günstige Flüge.
Bitte tellen Sie uns Ihre konkreten.
Winsche mit – wir schicken Ihnen ein
unverbindliches Angebot.
Capitain Nilsos Reisen.
Römerberg 1 6200 Wiesbaden
Telex 4 186 929 niko
Tel (0 61 21) 36 14 15 u. 30 36 36,
auch privat 70 10 10

... zu Sonderpreisen Karpaten, Schwarzmeerküste Kuren, Verwandtenbesuche: MBA - REISEN
Tel 97 11 / 69 61 35 0
tigl auch von 19 -- 21 Uhr

# 

**GLACIER-EXPRESS** BERNINA-EXPRESS

6-12. 8. 85 Zermatt/St. Mortiz ab Mannheim DM 1757, 4.-11. 9. 85 Zermott/St. Moritz/Locomo ob Monnheim DM 1232, Fatut 1. KL, Hallpens., ersikl. Halels,

REISEBŪRO JUNKER 6750 Kaiserslautern Tel. 06 31 / 801-229

# Gute

bei der Gestaltung von Urlaub, Freizeit und Wochenende leisten die Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG mit ihren vielfältigen Anzeigen.

# 

in Südfrankreich Kunst - Kultur Hobbles - Sport

**SOMMER-AKADEMIE** 

Zwischen Cannes und Nizza, 10 km vom Strand entfernt, können Er-wachsene jeden Alters an Kursen für Anfänger und Fortgeschrittene teil-

Französisch, Tennis, Yoga, Malen, Töptern, Plastisches Gestelten, Jazzierz, Steptanz, Flamenco, Fli-ment/kieo, Fotografieren, Theater, Autogenes Training, Kommunika-tionatraining, Sensitivity-Training, Gesprächskreise, Kunstkreise, Mu-seumsbesuche etc.

Interessintes Aband-Kultur-Pro

Unterbringung erfolgt in Einzel- und Doppelzimmern, Kinderbetreuung während der Kurse.

Preis: DM 890,-2 Wochen/DM 1180,-3 Wochen inkl. Halbpension, Kurse und Programm, deutschsprachige Kursleiter.

06. 07.-19. 07. 85/20. 07.-02. 08. 85 20. 07.-09. 08. 85/03. 08.-16. 08. 85 10. 08.-30. 08. 85/17. 08.-30. 08. 85 SKR -- Studion-Kontakt-Reisen Kurfürstenalise 5 -- 5300 Bonn 2 Telefon 02 28 / 35 70 13-17

# HAUSER-

Wildwasserfahren, Reiten, Hochseesegeln. Wir bieten Ihnen Außergewöhnliches abseits der Touristenpfade.

#### Durchführung gesichert:

- ★ Indonesien 1. 8. 85 \* Kashmit/Ladakh -
- 13.7.85 + 3.8.85
- ★ Zanskar 30. 7. 85
- ★ Malaysia 19. 7. 85
- ★ China/Japan 14. 8. 85 ★ Dolomiten - 20. 7. 85
- ★ Ruwenzori 24. 7. 85 Sie reisen in kleinen Gruppen

und sind somit ein überall gem gesehener Gast. BITTE UNTERLAGEN ANFORDERN! Hauser

mit geschulter Reiseleitung

Exkursionen international farienstraße 17/III



# 

#### Ferienhäuser/-wohnur

rertennauser-wontingen, di-rekt am Meer, an herrlichen Stränden, auch noch in den Schulferien frei. Preisgünstige Flüge in die Türkei möglich. Telef. 030/7852299/7852891

# 

China-Rundreisen, 21, 7,-7, 8, 85 u 4.-21. 8. 85, VP, ab Fim. DM 5435,-. SW-Afrika-Rundreisen, 18. 7.-4. 8. 85 u. 1.–18. 8. 85, VP, ab Fim. DM 4385. Sidafrika-Rundreise ab Fim. u. HH, HP, 12.–27. 19. 85 DM 5500. Kreta-Studienreise, 5.–12. 10. 85, HP, ab Fim. u. Dus. DM 1740. Anmektung bei: REISEREFERAT LAHN-DILL Pf. 4, 6349 Greifenstein

Tel. 9 64 49 / 10 81

#### 

#### GRIECHENLAND SO GÜNSTIG WIE NOCH NIE

Rückflug nach 1+2+3 Wochen

**RHODOS** 

21.+28. Juni / 5.+12 Juli

ATHEN SAMOS

27. Junt + 4. Juli

495.-\* KOS Flugpreise für 1 Woche – Zuschlag DM 10 – für jede weitere Woche

Türkenstraße 71

# 

**AKTIVE FERIEN** außergewöhnlichen Ferienzentr PROVENCE - TOSKANA -LAGO MAGGIORE - ALGARVE

CHIOS - KRETA - BURGENLAND Französisch, Italienisch, Griechisch Malen, Modezelchnen, Seidenmaler Töpfern, Plastisches Gestalten, Vi poerii, Flasscoles Sestation, so/Film/Foto, Yoga + Eritspannung, Jazztanz, Steptanz, Kochen, Tennis, Surfan, Sport SKR-Studien-Kontaki-Reisen Kurfürstenallee 5, 5300 Bonn 2

# 

Tel. 02 28 / 35 70 13-17

LinderlandRiche Reisen
und Trakting-Toerne

• NURD-PAUSTAM – Husza-Tal und Karakonun

• BORNED – Flüsse, Langhäuser u. Dechungei

• THARAND – mt Landrover, Boot und Bus

• BOOMESIEN – Kraudahnt zum Krakabu; Jar

ter Spezialist für Asian – Prospekt autorden ASIENFORUM-REISEN, ZASIUSSTR. 20, 7800 Fraburg, Tel.: (07 61) 7 40 44

#### TOSCANA, UMBRIEN, LÁZIO

Ferienhäuser/-wohnungen gen Programmerweiterung auch noch in den Schulferien frei 0 30 / 7 85 22 99 / 7 85 28 91 (9-20)

Campingflug-Pauschalreisen ab München 495.-\*

SANTORIN 30. Juni + 7. Juli MYKONOS 27. Juni + 4. Juli HERAKLION 21.+22.+28.+29.+30.Juni/ 5.+6.+7.+12.+13.+14.Juli

23.+29 +30. Juni/ 6.+7 +14. Juli

Flugzuschlag ab Hamburg – Hannover – Düsseldorf Großes Hotelangebot – kleine Preise! ISTS INTERCONTINENTAL REISEN

8000 München 40 · Tel. 089/23727-0

# 

495.-\*

425.-\*

425,-\*

395.-\*

495.-\*

CHIROTIKI LINES 19-Tage-Kreuzfahrt entlang der europäischen Küsten mit MTS JASON

Kusten mit M15 JASUN
10. 7. 85 ab Cuxhaven
11. 7. 85 ab Amsterdam
Route: St. Malo – Vigo – Lissabon – Malta – Varma – Constanza – Odessa – Yalta – Istanbul –
18. 7. 85: Ankunft in Piräus.
Pro Pers. in Doppelkabine inkl.
Taxen ab DM 4558, – Pauschalpreis inkl. Ameise auf Anfrage.
Kinder unter 14 J. frei (1 Kind
pro Erwachs.).

**EPIROTIKI LINES** aliee 8, 2000 Hamburg 1 Tel. 0 40 / 44 30 32

# 

AGYPTEN-**Spezialist** Klass. Rundreise. 15 Tage ab

DM 2445,-. Nil-Kreuzfahrten (MS Sheraton), 11 Tage ab DM 3306,-. Neu im Programm: SINAI NILREISEN SANGAK KG Steinstr. 19a, 2000 Hamburg 1 Tel. 0 40 / 33 81 10 n. 33 53 80 Kaiserstr. 121, 7500 Karisruhe Tel. 07 21 / 69 44 44

#### 

-2-Wochen-Angebote HP-

AKCAY Club Akcay ab DM 1140.- ZYPERN/ ALANYA Hotel Kapian ab DM 1220.- KYRENIA Hotel Mare Monte ab DM 1481. CESME Hotel Hica abom 1152.- ISTANBUL Zürich I Worluf ab DM 966.

SPORTTAUCHEN IN MARMARIS, FERIENANLAGE MARMARIS 2 Wochen HP at DM 1363.— 5 TAGE GRUNDKURS 64 EM 270.-

Prospekte in threm Reiseburg oder ber sonnenreisen Graf-Adolf-Str. 20 4000 Düsseldorf 1 Tel. 02 11 13 08 20

# KORSIKA

#### **FLUCURLAUB** leden Samstag ab München exclusiv zur Westküs

Nur ausgewählte Angebote von Bungalows und Strandhotels
 Ferrenhäuser und Wohnungen
 Clubs und Sportferiendörfer
 DM

Noch Plätze frei! Für Abflüge 29.6. und 6.7.

# 

LADAKH - KLEIN TIBET Die nächsten Termine: 22 Tage 29, 6/20, 7/3, 8/10, 8/31, 8, 85, 16 Tage 13, 7, 17, 8/7, 9, 85
Ladakh Spezial 24 Tage: 12, 7/2, 8/6, 9, 85 mit INDOCULTURE TOURS.

The filterants Sandeline für den Ladakh Spezial 24 Tage: 12, 7/2, 8/6, 9, 85 mit INDOCULTURE TOURS.

Der führende Spezialist für den indischon Sub 194seitiger Katalog kostenios

# 

### Kirchen und Klöster in Rumänien

Studienreise vom 4.–18. 7. 85 (Bukarest, Siebenbürgen, Moldau-klöster, Maramures etc.). Endpreis inkl. 1.–Klasse-Hotels und aller Nebenleistungen nur DM 1945.–. Terramusica Studienreisen GmbH, Bahnhofstr. 12 4400 Münster, Tel. 02 51 / 51 10 68-69

UMC G٥ Ma Geti Sepa. Dez. Weize Whea St. La Ambe

Hafer Juli Okt. Dez. Gessio Justi Okt. Dez Ger

Honge Juli,. Okt.. Dez. Hater Juli , Sept. Dez. Mais Juli Sept Dez.

Losans ლა Dhā 1 Treizugeru. ıD<u>a</u>n) ∽ Br. Wer Caronik 19 lamberg. 1 Nach ein ane Schae. anchtet. g - Partien Poblemire

istren von

l attachaufg

s lohnt

din der din Besi

ein beiste sen sehr man man schliche

dod Le7

Hel word Hel (R

illes ach schol ach ist nic ach ist nic

Reen Light (Ex sign der sock ging sein Tyskich stelleich stelleich

ar-nun a

a unter st

طمادًا ع

ad der sc)

Aufg

0skar

Manz und eeund G. larges, 2u :

Somme ann – Ruk a in renav den Plor 6 Emmer)

ECTIONE Set. ab I i 7. 10 - 24 ab DM 89. 0 7705 0 Sectorion 1 Sectorion 1 Sectorion 2 Sectorion Im zum Me Tet 9 22 0

**TOSCANA LANDHAUS** 

The second secon

EFPENENT OF THE SERVICE OF THE SERVI

Komf. Ferienhaus, ruhige Lage bis 7 Pers. Tel. \$38 / 434 61 43.

neuerb. Landhaus, herri, rubige Lage im Lamer Winkl. FeWo für 2-6 Pera, sehr komf. ausgestatiet mit Spülm., Farb-TV, Balkon usw., ab sofort noch Termine frei! Gerda Ladenburger, Hauptatz. 16 7006 Neuler, Tal. 0 79 61 / 35 52

Gormisch-Purt. Neu erb. Komf.-Ferien-wohnungen, ruh. Lg., 2-5 P. J. Ostier. Gästeh. Boerlehof, Brauhausstr. 9, Tel. 0 88 21 / 5 06 02

Luftkurort Schongau/Obb.

Nähe Oberammergau, gemütl 3-Zi.-Ferienwohnung, 75 m², 2 Balkone, f. 4-5 Pers.

Tel. 0 89 / 57 24 57, mach 17 Uhr

Oberstdorf

am Kurpark, eleg. Appartement für 2 Pers., ab 20. 6. frei, Farb-TV,

Garage. Telefon 92 51 / 61 60 31

Bayr. Wald

Sylt/Westerland Südstrandnähe, altes Friesen-haus, reetgedeckt, FeWo, an-RRAS spruchsvolle Ausstattung, Farb-TV. Tel., Erstbezug, kurzfristig zu vermieten. Tel 0 23 04 / 84 80 10回。10回

Ki. gemüti. Sylt/Morsum, 2-Zi-Kft.-FeWo. (4 Schlafpl.), ruh. Ortslage m. Wattbl., Terr., Strandkorb, frei Tel. 9 49 / 36 89 52. Ferienpension bietet in ländl Umgebung streßgeplagten Gå sten Ruhe u. Erholung. Komf. Doppelzi., Schw'bad, 10 x 5 m, Wassertemp., Sauna, Sola-rium. Tel, 0 46 51 / 3 23 48 Westerland

Kft.-Appartement 2-Personen-Ferienwohn 2 Zi, mit allem Komfort, gr. Balko unmittelbare Strandlage mit Blick zu auf Nordersey ieten. Weststrand Vik Tel. 9 40 / 5 36 52 45 + 9 46 51 / 67 89 riastr. Noch frei vom 17, 6,-27, 6. um

Telefon werktags von dienstags freitags 15–18 Uhr. Telefon 94 21 / 7 54 48 Westerland/Sylt
Gemitl. Komf.-Haus für 3-6 Pers.
Schiefzi. Kaminzi. Terrasse. unstidehalb v. 2. 7. – 16. 7. 85 frei.
Tel. 0 46 51 / 2 39 16 **Insel Sylt** Ferienwhgn. f. 2-6 Pers. auf der ganzen insel frei., App.-Ver-mietg. Tel. 0 46 51 / 3 24 33

Westerland, kl. u. gr. Kft.-Whg i. Ein-fam.-Hs., ruh., strandnah, uach Umbat frei. Tel. 0 46 51 / 2 54 40

T. 0 46 51 / 63 12, 8-10 u. 18-20 Uhr

Tel. 04101/62343

Sylt/Strandnähe

Sylt/Westerland
Ruhige Lage, & Schlafzi, KomfEinricht, m. Garten u. Terrasse, pro
Tag DM 240, ohne Haustiere.

Tel 0 30 / 3 81 70 40

Sylt/Wenningstedt
Ferienwhg. mit Meeresblick,
Traumlage, 100 m z. Strand, 2 u. 3
Zi. m. Balk., frei. Tel. 6 21 56 /
8 02 57 + 0 21 51 / 2 94 98

**Westerland/Sylt** 

Tel. 0 46 51 / 75 29 od. 0 40 / 5 36 91 37

nhaus, 2 Parkpl, 2 Schlafzi., zi., Terr., TV, 8 Min. v. Strand 2v, Zi. vis-a-vis der Kurprome

ots./EIs.

narsch, 50 m v. Watt, Näbe Surf u. Yachthafen Fewo zu verm Tel. 9 46 51 / 3 11 66

Westerland/Sylt 3-Zi.-App., ab sof. fr., auc HS. Tel 9 46 51 / 78 79 Westerland/Sylt 2-Zi.-App., strand- u. zentru nah, ab 16. 6. frei.

Dort om Friesenberg, direkt oberh, d. Rusports on BB. teinst. Adjesse: Endus. FeWb, 3 R. I. 2-3 Friedhofstraße 25 Peis., m. gehob. Arsprüchen, Gr. Ponoromo-Teir. 7000 Sustgaart 1 Tei. 07 11/25 10 10 Westerland/Sylt i.-App., Schwimmbad, Sauna, f b. 14, 7, u. v. 27, 7, b. 4, 8, 85, Telefon 64 21 / 45 15 92 Hinterzarten/Schwarzwaid komfortable Ferlenwohnung noch frei 2 oder 3 Zimmer, Kliche, Diele, Bad, in sepflegtem Landkaus, ruhige, zemtrale Lage am Adlerpark, Garage, Telefon, Farbfernseher/Radio, Tischtennis-Sylt/Altwesterland Kft. Doppelhaushäffte, Wohn-Æßzi, 3 Schlafzi, bis 6 Pers. Geschirrsp.- u. Waschm, TV. Tel. Garten, umständeh. freigeworden v. 13.7. – 3.8. u. ab 2.9. 150,- bis 220,- DM v. Priv. ab 18.6. zu

um, Fahrradbenutzung, Garte rasse, komplett mit Wäsche. Taleton 92 21 / 72 94 72 Schwarzwald, 820 m, Nähe Köschwarzwald, 520 m, Nade Ro-nigsfeld, schö. Ferienwohng, 65 m³, f. 4 Pers., ab 20. 6. fr., herri. Fernbl., DM 45,- pro Tag. Tel. 8 77 25 / 76 13.

**Bad Liebenzell** auch in der Hochsaison frei chwimmbadbenutzung un Kinderbetreuung immer inkl Tel 6 76 52 / 20 98

O.-Aligös, Nöbe immenstudt Gem. PeWo., 2 Zi., Kü., Bad, Gar Baik., 4 Pers., herri. Lage.

Tel 9 79 31 / 86 99

Sommerferien im 1200 DORNT huzel/Obis.

Dorint Larchenstr

Schlesw.-Holstein

Fewo auf Bauernhof frei b. 13.7.

Tel 04353/277

Malepto

2-Zi-Kft-App. z. Selbstbewirtschaf-ten, max. 4 Pers. (wöchentl. Beini-gungsservice) m. Külche, Bad, TV Schwimmbad, Saune, Sonnenfluter DM 115,- bis DM 130,- tgl.

Telefon 0 45 23 / 30 33

Z-Pera-App. ( Wester at 185,-5-Pera-App. 1 Wester at 125,-

. 2- und 3-Raum-App. hir 2 bis 5 Pers. ITE 8 Prof.T. Gastelseurs in Incel/Copp. bel Flyhpedding, Groj Kolon-App. mit TV, Balkan, Telefon, Hallesbad i Ruse, 150 km Wanderwege uns Inzell, bis Salzburg (

150 km (

Schwarzwald

Gehen Sie beden in BADEN-BADEN, dem Seion Ets

Titisee/Schwarzwald Neue komf. Fe.-Wo., 60 m², 2-4 Pers., 2 Zi., Kū., Bad, Terr., Farbv. gr. Liegewiese, sehr ruh idlage, 2 Fahrräder, wegen Ab-sage vom 2. 7. bis 18. 7. frei. Telefon 6 76 51 / 82 26

sofort frei, 1-Zi-App., Kitche-nette, Duschbad, gr. Balkon, eleg möbl f. 2 Pers., Pkw-Abstellpi. Tel. 0 69 / 6 31 26 88, mach 19: 0 69 / 59 15 30 BODENSEE

Schwarzwald

Meersburg/Bodensee

Lauris-Perienwohning ab sofort zu verm. 6 Pers. Balk. Bad/WC, Gäste-WC, Pirw-Abstellpl., Gesch-Spüle. Tel. 0 69 / 63 1 26 38, nach 19 Uhr:

0 69 / 59 15 30

Einführ.-Sonderpreise Neubau-FeWo., 1 u. 2 Zi. (bis ( Pers.), in Höchenschwand/Süd-und Dobel/Nordschwarzwald

und Dobel/Nordschwarzwald (ab 22,-/Tg. u. App.), Sonnenland

H.-Heyd-Str. 24, 7530 Pforzheim Tel. 0 72 31 / 76 64 65

Titisee/Südschwarzw.

neue komfort. Ferienw. 1. 2-4 Pers., kompl. eingerichtet, Farb-

TV, Tel., Radio, Tieigarage.

M.Hoffmann, 6996 Leimen 3

Comeniusett. 29, T. 6 62 24 / 36 37

Meersburg/Bodensee

Exklusive Ferienwohnungen für Personen zu vermieten. Direkt an See gelegen. 2 Zimmer, Kliche, Bad, Geschirtspüler, TV ect. Fordern sie unseren Prospekt an: Segierheim GbR, Helenemstr. 8 2348 Arelsen, Tel. 0 56 91 / 74 90

chwarzweld/Bonndorf, komf. 3-Zi-Fewo, 4-5 Pers., Tel. 0 77 03 / 17 46 Urlaub am Bodensee

FeWo., 4-6 Pers., Top-Auskattg. Uferlage, Seezugang, 4000 m<sup>2</sup> Park, verschiedene Termine frei. Telefon 67 41 / 2 12 33

Versch. Inland

PARTMENT: 20 Terrassen-Ferlenwohnungen für Anspruchsvolle ANLAGE **HEDDER** 

**Bad Bevensen** 

Hochsquerland

Winterberg/Züschen, Fewo, ge-mütl., komf., Sommerferien noch frei, Tel. 03 02 / 45 22 72

in einer der reizvollsten Landschaften der Lüneburger Heide, m. viel Wald u. Wasser, miteinemvielfältigen Freizeltangebot, eig. Tennis-Weichplatz, Sauna usw. GRATIS-WOCHENENDE ZUM KO 2124 Amelinghausen - 2 04132/85 85 Steinhuder Meer

FeWo bis 3 Pers., Hallenbad, Sauna Bootssteg, Ziebold, Tel. 0 55 31 / 21 15 Voll eingerichtete Ferienapparte ments mit WC, DU, Tel., TV-Ar zum Seibstbewirtschafter (42 m²). DM 70,- pro Tag, für 2 Pers Rheinberg, Nähe Köln. Reiter Bitte Prospekt anfordern. Klaus Seelinger, "Haus Ilmenau" m Ilmenautal 7, 3118 Bad Revenser Tel. (0 58 21) 4 10 68

Schwimmen, Wandern, Villen-FeWo., 2-4 Pers., 70,- DM/Tg., Ju-ll/Aug. fr. Tel. 9 22 64 / 5 26 41.

FERIENHAUS SÜDLICHE WEINSTRASSE privat zu verm. T. 9 62 36 / 6 14 72

Rustik. Ferienhaus ab 280.- DM pro Woche, Tolle Woche endsause ab 129.- DM Herri Landsc viele Freizeitmöglichk, Freizeitpar nese Freizeitmöglichk. Freizeitpark 4798 Fürstenberg, Tel. 0 29 92/7 15

Ferienpark Hahmenklee/Ober-hars, FeWo 1 1-4 Pers., 48 m², 2 Schiafz., 18, 6. – 7. 9. ab 40, – DM/ Tag. Tel. 0 51 21 / 26 48 28.

Komf. Fewo

2903 Bad Zwischenaha Tel. 04 41 / 2 70 71 + 1 28 53

Urkaub in Dänemark

Ferienbaus, 80 m², 3 Schletzi, (8 Pera.) 3 km vom Strand, 60 km bis Kopenha

#### Dänemark

DANEMARK – INTERESSANTE FERIENHAUS-AUSWAHL Wir haben eine Angebotspaleite, die Ihmen alle individuellen Wünsche erfüllt.
Häuser im ganzen Land verleilt – auch auf BORNHOLM. Saunabäuser bis zu 8 Pers.
direkt an der Nordsse ab DM 250.- pro Wocke bis zum 22/6. Neu: Surt-Calamaran
am Urlanbsort. Kostenl. Katalog mit Grundrissen/Folms. Freundliche Beratung.

and Urlandsort. Mosemi. National part of contrasservious. Preprinting Behaving.

Butto Sonne Und Strand. Dr. 9440 Antybro.

9-20 Uhr Heglich, such samstags und sonntags. Tol. 00458-245600

Letzt auch Beno, 25 m nord. der Passionatrolle in Krusan, wo Sie kerzenstig am Wochenenie in unserer Farkdoto-Kartei under attraktiven Angehoden wählen konne

GARANTIERT HÄUSER FREI AM STRAND I Personerzahl/Terniset evil. Gebiet angeben und wir übersenden ihnen sofott nur die treien Häuset, speziell für Sie ausgesucht, Gr. Auswahl, wile Beschreibung m. BibiPreis, kostenios. Häuser überafi in Dänemark.

Dänische Sommerhaus Vermittlung
Kongensgade 123, DK-6700 Esbjerg.

Durctwahl 00455 12 28 55

Dänemark ab DM 195,- Wo. Urlaub Fhäuser, PHI Sörensen, Dorfstr. 36 3912 Lgh. 8, Tel. 65 11 / 74 10 11

Oben in Dänemerk
Frühjahrs- und Sommerurlaub in
Aalbaek. Schöne Ferienhäuser f. 4-8
Pers., strandnah. Nähe Golfpl. Statke
Ermäßig. in der Vor- u. Nachsaison.
Es stehen auch Ferienhäus. a. d. insel Läsö z. Verfüg. Informat durch:
Aalbaek Turistbüro
Stationsvej 1, DK-9982 Aalbaek
Telefon 0045-8-48 86 55 Sowohi a. d. fazinierenden Nordsee (Blokhus) als auch an der Ostsee (Hou) - herricher Sandstrand - veruiete ich ganzjährig meine Saunahäuser, bis zu 8 Pers. schon ab DM 370,- i. d. Vortaison.

DanCenter Über 4000 Ferienbäuse in ganz Dänemark! og kostenios! Vom führe inemark-Sonzialisten!

Scharbeutz - Ostsee -Komf.-Whg mit Tel., Farb-Schwimmbad und Sauna, zu Spitalerstr. 16. 2 Hamburg 1. 🕿 040/32 27 8

Urkqubswohnung Mieten Sie zum Urlaub eine 72 m²-Wohnung. Mit allem Zubehör. In schöner Umgebung In kleiner Stadt bei Odder/Dänemark. 2 km vom Meer. Baden, Angeln vom Boot ist möglich. In Geschäft reisen. 32 km von Ärhus, 23 von Horsens.

Telefon **00** 45-7-14 **6**3 95 2335 Damp 2, Teleton 0 43 52 - 52 11 Nord/Ostsee - Dänemark Moderne Ferienhäuser 👡

STRAND-BO Postf. 198, DK-6701 Esbjerg Tel. 00455/129785, Autor. Buro Dänemark - Bornholm

Meine Ferienhäuser, direkt an Strand, sind ganzjährig frei. Prei pro Woche schon ab DM 289,-. H. Clausen Sønderskøvvej 39, 7000 Fredericia Tel. 90 45 / 8 / 24 58 59

Dänemark/Ebeitoft Exit. neues Ferienhs. 1, 8 Pers. in 2 Etagen m verm., Südbalkon, Sauna, herri. Aussicht, in schös. Natur., Nähe Strand, Freihad u. Golfpl. geleg., 17, 8.— 31, 8, 800.—DM, u. 1, 9.—1. ili. 700.—DM Woche. Unterl. u. Foto anfordern. Tel. 0 46 51 / 6 21 21

Ferienhaus in Dänemark Am Limfjord, mit Segelboot zu Vermieten. Tel. 02 93 / 74 64 97

Tel. 9 94 52 / 32 / 36 46

100 m vom Meer Nordjütland, Ferienhaus mit 2 Fe. Wohng, oben DM 700, unten DM 550, beide £ 4 Pers, m. El. and all. Tel. (00458) 88 11 99 oder 82 39 29

Schweden

Schweden Fenenhäuser, Blockhäuser, Bauemhök Katalog anfordern !!! Südschwedische Ferienhaus-Vermittlung Box 117, S-28900 Kristinge, T. 004644-50655

Osterreich

A-Dienten/Hochkönig Günst. Fe. Whg., 70 m², wm-dersch. Panorama, 4-6 Pers., DM 65,/80,- tågl. + Strom/Endreini-gung, Nachsaison abzügl. 10 %, inkl. TV/Radio. Telefon 09 43 / 64 61 / 4 59

Ferienhaus mit Meeresblick auf Bogö/Mön, Falster, Fünen Seeland u. in Jütland. Preise ab DM 200,-.
Frau Gurii Neuber, Evaldsvej 5
DK-2670 Creve Strand
Tel. 66 45 / 2 96 66 56, mach 18 Ukr

Dänemark - Nordjütland

Nielsen, Engemannsve) 22 9491 Pandrup, Tel. 00 45 / 8 / 24 55 48

Ferienhaus in Dänemark

Am Meer, preisginstig zu vermiete Tel.: 95 21 / 88 91 99

lesei Als und Sbriges Dänemark. Ferienhäuser, Whg. z. Bauernhöfen. Nord-Als Turistservice, Storeg. 85-z. DK-6430 Nordborg. (0 04 54) 45 16 34

Ferienhäuser - Dänemark

SKANDIA Nordjütland

2 neue, exkl. Sommerhäuser m. Ke-min auf Naturgrund an der Ostsee 500 m v. Strand entfernt, 6 Betten 2u verm. Preis pro Woche DM 550,-Telefon 60 45 / 8 29 38 21

Sommerhaus a. M., m. dir. Bl. üb Ostsee i. Süd-Seeland zu verm. Anf. Neuj. geräum. Haus m. Schlafgelegenh. f. 6 P., Farb-TV, Fahrräd. u. Boot fr., pr. Wo. DM 500,-. Tel. 60 45-3-61 55 63.

Nahe Ebeltoft / Ostsee Erskil Ferienhs., 95 m², mit Stereo, TV, Holzofen, 4 Schlafzi., Bad, frei Juli, Aug., u. weitere Häuser an Nord-/Ostsee. Tel. 9 48 / 6 61 38 50

Bad Hofgasteln Kn.-Perienwhg, 72 m², 2-6 Pers. (Tel., Parb-TV, Geschirrsp., Loggia). Som-mertermine frei u. Winter 85/88.

Tel 0 41 02 / 5 50 47 Sausadon Salzkammergut:

Wohnung 135 m² in 2-Familien Villa, mit großem Park, zu ver mieten Tel. 00 43 / 2 22 / 47 87 46 od. 42 93 50

Körnten, Ferienappartement, 1200 Seehõbe, Tel. D 0 21 61 / 64 40 90 (Annufbeantworter)

Mittelbery/Kleines Walsertal 2-Zi.-Ferien-Why. f. 2-5 Pers. 31 vers Tel. 0 40 / 6 41 62 15.

Nåhe VELDEN/Wörthersee Ferienhaus 1. 6 Pers., umståndehol-ber frei bis 27. 7. 85. M. Flx. 6icmensstr. 9 7311 Schlierbach, T. 6 70 21 / 4 30 14

Rieztem, Kleinwalsertal. Sehr gemütl. Appartement, Süd-lage, für 2-4 Personen frei, Schwimmbad, Sauna, Solzrium. Tel. 4251 / 61 89 31 Traunsee - Salzkammergut

Komi. 3-Zi.-Whg, in Altmünster, 4 Pers, gr. Balkon, Scebi., priv. Badepi. Tel. 4 & 64 / 71 85 Taiden - Wiltherson

3-Zi.-App., Südhanglage, Swim-pool, Loggis m. Kamin ab sof. zu verm., Tel. 0 40 / 77 25 42.

Côte d'Azur, Frejus-St. Raphael, Villa aller Kourf., 6 Schlafzi., Schwimmb, nã aner nomit, permantaria, serwinana in-he Meer, monati oder 15tžeje zu vermi Juni/Sept. 6 700 DM, Juli/Aug. 10 000 DM pre Monat. Zuschr. wt. 4 725 on WELT-verlog. Postfach 10 48 64, 4360 Essen WENN Urlaub an der Côte d'Argent

Frankreich

COTE D'AZUR

Port Grimaud / Golf v. St. Tropez

Geoff. App. od. Haus direkt am Was-ser. Motor- od. Sagethoot evil. mitzu-mieten.

Tel. 0 89 / 98 05 33

franz, Südwestatlantikküste) DANN **Club Ailantique** 

große Villa bei Vence, Pool, 5000 Garten, in vermieten. Tel, morgen: 94 23 33 / 59 35 24

Côte d'Azur Für Matzentschliessene, Ferten-wahnungen, Wien, Robels ein Stradzw. Mizze, Cemes-St. (page; Le Laundou, etc., d. Koralius, Aler Jurinazeilen, surt-Sompristieren, Kurzinstige-Buschung guch eitentabler vor Feissentritt möglich Gente-Farthemoties antenen: Smite-Participating antiquem: COTE D'AZUR- NESBURSACES GMSH COTE D'AZUR- NESBURSACES GMSH Tal. 08051/3708+1060 - Tv. 525451

Croix Valuer bei St. Trapez 4-Pers.-Bung, gr. Terr., Cart. 500 m z. Strand, 30, 6,-21, 7., 27. 7. 31, 8, Tel. 0 88,94 / 67,90

Ferienvilla Provence

1 km La Ganie Treinet, 20 km v. St.
Troper, 9 Pers. kleal f. Khoier. Juli DM
3500, Sept. DM: 3500, Tel. 99 33 /
94 43 63 lb.

 Ursula Lotze
 variant für Vacances France VF sorgällig utbgesuchte Ferien-häuser und Wolmungen an Frankreichs Kusten Jets mit interess U. Lotze, Tel. 02 11 - 58 84 91

region in Promeson stage - Atlantik, Mittelmeer, schi-Ferienhimer u. Wigen, Kat. ein-ch - gr. Villa m. Swimming-pool, such noch kurzh. zu verm. Madame A. Eyrand Ferien in Frankreich Fekistr. 48, 4000 Düsseldorf 30, Tel. 02 11 / 49 11 19 auch Sa./So.

Frunkreich ob DM 193,-180. Perienhäuser FRI Sörensen, Doristr 36a, 3812 Lgh. 8, Tel. 95 11 /74 18 11

Méditerranée Wohningen it Villen witchent! a verm Ermifigung 2 mount! Met Prospekte gratis. M. O. M. Vacances, Centre Commonda de Port, P-11379 Port Lemate, Tel-0025/68 40 90 37 oder 0032/68 42 28 78

TY BREIDT, Brianb L d. BRETAGNE Hanser, Wowa usw. 5608 Radevorm-wald, Oberdahl 11, T. 0 21 91 / 6 37 51. HAUSBOOTE IN GARZ FRANKRIECH

PRIVATOURS Kalserstraße 145-147 6360 Friedberg - Tet, 06031/932 44.

Sidiranicetch - Caravan 4 Pers., a. Meer, 22, 6–6, 7, DM 80,– 1, 2 Wo., Hs. DM 565/Wo. +

versch, priv. Objekte, z. verm. T.: 481 22 / 37 76 Ihr Spezialist für France

Agence Française
Additional 25
(FOC) Strategist 1 Strate 25 vilgant 1, 1/25 10 10 25 10 19 Fredholstraße 25 7000 Stutigant 1. Tel. 07 11/25 10 10

CAP D'AGDE in PKK-Gebiet. Völlig einger: Studios 4 Pers., wöchentl, zu verm. Tel. 60 33 / 67 26 46 23

PREISIONULLER FRANKREICH Dordogne: Haus SP. 1 Wo/Sep. DM 260.-Bretegne: Haus 4P. 1 Wo/Sep. DM 270.-Maiden Sie den Massentourissus und dommen Sie zum Franzosen auß Land. LOISENS ACCUEIL. Kaisenstr. 145-147 D-6360 Friedberg, Tel. 08031/932 44

Ferienhäuser 10 km von St. Tropez Residence Bonporteau in Cava-laire-sur-Mer, 2x2 Schlafpi, kompl Kü., Bad, Terr., Tennispi, Pool, Strand 306 m. NS 120,- DM/ Tag, HS DM:160,-/Tag.

Tel. 02 21 / 48 65 24

Italien

Exidenter Urland direkt am LUGA-NEE SEE Transvilla, 280 m², 6-8 Pers, kleises Haus, 75 m², 4-3 Pers, m Schwimmbad, Sauma, Hootsgar, berri, Gart, u. sonst. Komf. od. 1-, 2-4-2-21-Komf.-App., 3-5 Pers, ab. sof. fr. Tel. 67 31 - 7 67 14.

Ferienwkg. am Gardasee noch frei für ihren Sommer. Jetzt buchen! Garda Immoh. Tel. 60 39 / 45 / 7 25 55 38 350.-Fr. 9-12.30 Uhr

Luge Maggiore/Luino, Komf-App's, 2-5 Pers. + EZ/DZ (UF o. HP) m. Bad/WC/Balkon, eig. Pool + Tennis, gr. Liegewiese, Kinder-spielplatz, Tel. 0 89 / 8 11 37 18

Eurzestchlessene Sofortbucher: Durch Annullationen noch einige preisrednzierte Adria-Fewo + Häuser zwischen Rayenna + Rindmi aber mur im Jum und beginnend ab 6. Juli 35 freil Gratistralog/Austunft: 62 25 / 64 35 96, Riedel, Ronn, 0 40 / 6 21 50 29 + 6 31 66 31 Hamburg, Hertist.

 Hügeliandschaft, 10 km Sandstrand Forte dei Marmi entfernt, 6 Betten, großer Bad, abgelegen, inmitten Olivenhain, ab 9. September noch frei. Tel. 9029 554 9 90 43, 14 - 16 Uhr

Tel.: vorm. 95 61 / 1 78 95, Sa./So. u. abends 6 12 14 inseturianh and Wangerooge/Nordsee. 40 Wohnungen, 2–5 Pers., za vermieten. Fewo-Ring, Tel. 0 44 69–373, anch Sa./So.

Tel 0 46 51 / 66 04 + 2 29 20

Amrum/Wittdiin

Ferien-Kft.-Whg. bis 19. Juli frei 4-6 Pers., 80,-/100,- DM + Endrei-

nigung, Tel. 0 46 82 / 20 93

Komfortable, gemütliche Ferien häuser und -wohnungen ab sofor

frei. Tel. 0 46 52 / 3 14 78 ab 19 Uhr

Btx. 365 252 244 #

FeWo, Wyk/Föhr

Telefon 9 64 21 / 4 39 93

FeWo Büsum

f. 6 Pers., 75 m², in Strandnähe

vollausgest. Küche, DM 90,-/Tag, Kurzfr. zu reserv. unter

Tel. 9 42 93 / 10 86

Fr. K**übler** ab Mo. 7.00 – 15.30 Uhr

Perienhaus in

Friedrichskoog/Nordseebad

2 Whg je 80 m², Wohnzi./Kü., Duschbad, 2 Schlafr. (5 Betten), gr. Terr./Balk., gr. Garten, Bj. 84/ 85, evtl. such Dauervermietung

Telefon 0 41 01 / 7 20 35 oder 0 48 54 / 14 88

SYLU

2-Zi.-FeWo (4 Pers.), p. Tag DM 75.-DU/WC, Farb-TV, Kochparty, Juli/

August Wohnungen frei.

Sylt-Ferienpartner
Viktoriastr. 1, 2280 Westerl./S.

04651-54-33

Hörnum/Sylts sonniger Süden Appartements mit Meeresblick, noc

Term. frei. Tel. 0 46 53 / 15 68

geeign. Tel. 0 56 41 / 4 32 16

Kampen/Svit

2 FeWos, 80 + 60 m², in ruh. Friesenhs., beste Lage, mit gr. windgesch. Garten, v. 30. 6. b. 19. 7. u. ab 23. 8. frei.

Tel 9 62 21 / 4 56 96

Kampen/Sylt, Hs. m. schönem Garten in ruh. Wattlage f. 5 Pers.

im Juli zu verm. Tel ab 19 Uhr 0 46 51 / 47 77

Kampen/Sylt

Z-Zi.-App. Juni/Juli plus Sept. frei. Tel. 6 41 01 / 4 47 7L

Kampen

Preisw. Kft.-App., 2 Zi., Kii., Bad. Tel., TV, bis 11. 7. frei. Tel. 0 40 / 2 00 87 70

Unaub auf Syll App. Für wenige Tage. Oder einige Wochen.

GIV-App:-Verm. Frau Wilke 0.4651,7025

Keitum/Sylt

Traumhaftes Reetdachhaus, 150 m², bis 4 Pers., mit Garten, Strandkorb, ruhige Lage, stilvolle Einrichtung, Kamin, Syi-ter Kacheln, 2 Bäder, 2 Schlafzi, kompl. Küche, Farb-TV, Telefon, frei 20, 6–13., 7. und ab 20, 8, zu DM 275,—Tag.

Teleion 0 40 / 89 56 13

(werkings 8-16 Uhr privat)

**Keitum/Sylt** 

Für Ferien + Kor in herrlicher Nardseelan

**FERIENWOHNUNGEN** 

mit Hallenbad u. Mee(h)r

Keitum/Sylt

sofort App. frei. Tel. 0 46 51 / 3 23 50

Langeoog/Spiekeroog

Ferienwohnungen in bester Lage, Termine frei, auch noch in den Sommerferien NRW.

Telefon 0 49 54 / 50 95

Morsum/Sylt

ruh. komf. 3-Zi.-Whg., außer v. 25, 7, bis 25, 8, noch frei, Waschm. vorh., 65,- bis

Tel. 0 40 / 6 30 54 99

Nordemey

Exzellente Ferienwohnung in Lage und Ausstattung für 4-5 Personen, frei bis 19. 7. und ab 9.

8. 85, pro Tag DM 180,-. Anfrage

Tel. 0 51 36 / 55 93.

Wenningstedt/Sylt

App. u. Bungalow vermietet Buth
Henrichsen, Tel., nur werktags,

Preisliste u. Prespekte:

2943 Bensersiel 28 0 49 71 - 15 55

2941 lusei Langerog 204972 - 6070

Maisonettenwhg.. Reetdachhaus, vermieten. 7el. Mg.—Fr. 05 41 / 58 69 95

Urlaub auf Sylt. 1-4 Zi.

Kampen/Syit Haushäifte, Reetdach, 4

derangebot im Juni (1.–30. 6.)

Sytt - Keitum u. Westerland
Ferienwohnungim Vor- u. Nachsalson trei, auch
einige Ternone Haustsalson, tulkw. m. Schwimm-bad, Sauna u. Solarum, NG-Sylk, Bensardstr. 5, 2200 Westerland/Sylk, Tel. 0 46 51 / 2 18 00 Amrum gepfl. 2-Zi.-Kft.-App., Sceblick, ab 31. 8. trei. Tel 0 40 / 50 63 35 Amrum, gemüti Fewo, 2 Zi., Kü. D'bad, Balk., Gar., 2 Min. 2 Strand, Tel. 0 41 01 / 4 48 18 Sylt – Westerland

Nordsee

WENNINGSTEDT

Ferienwohnung mit allem Komfort, absolut strandnah, Terrasse, geschmackvoll eingerichtet, für 4 Personen zufallsfrei vom 24. 6. bis

18. 7. 85, DM 150,- pro Tag.

Fewo, Ferienhäuser Hauptsaison frei. Sonderangebote Vor- u. Nach-saison z. B. 1 Woche für 2 Pers. ab DM 299,-. Kurzentrum Sylt nod komf. Bungalow, unmittelb. an romenade Westerland, ruhige Gar-nlage, frei Juli/Angust/Sept. Preis: a. inkl. DM 200.-/p. Tg. Tel. 0 46 51 / 60 71 ul. 3 34 96 Michaela Lohr

sugeoog, neues Ferienh. L Grünen, nah. Strand + Kurzentr., 2 Schlaft., 4-5 B., 2 Schrankbett. i.gr. Wohnz, Södferr, weit. Bick, 2 Waschr. (Du., 2 WC, Waschm.). ompl. Kfl., Col.-TV, Tel., 90 m², ginstig Juli + Ant. Scpl. Tel. 9 43 67 / 69 54.

»MALEPARTUS«

Tel. 04 21 / 25 92 41

Mordseeinsel Wangerooge

App., 2-3 Pers., fret b. 29. 7. u. ab 24. 8 Ferienwhgn., 4-6 Pers., frei b. 15. 7. u ab 15. 8. Tel. 0 44 69 / 5 57

Norderney Seebl, Sauna, Bad, £ 2 F 90,- DM

Tel. 0 49 51 / 15 16

Rantum/Sylt

FeWo, 6 Pers., dir. Strandnähe tägl DM 170,-, noch frei

Tel. 0 41 25 / 5 55

St. Peter-Ording
Aufwendig ausgestattete FeWos in einem freistehenden Reeidschhaus zu verm. Dir. an den Dünen gelegen, m. Fußweg zum Südstrand. Termine noch in der Hauptsaison frei, da Eestwarming

St. Peter-Ording

Komf.-App. f. 4 Pers., v. 20. 7. b. 3.

8. zu verm., 80,~ DM/Tg., Tennis-anl. inkl.

Tel. 0 21 91 / 8 14 09

St. Peter-Ording, Deu erb. Ferlenwohnungen, für 2-5 Pers., in ruhiger, zentr. Lage, nahe Kunzentrum u. Tennishalle, inkl. Wasche u. Nebenkootten, ab sof. bis 10. 8 noch frei. Tel. 9 43 41 / 34 34 ad. 9 45 63 / 7 72

Südliche Nordsee

zum Ferienbeginn in NRW

14:10 + 3:2

Apartments u. Ferienwohnungen mi Hallenbad, Sauna, Restaurant.

Insel Langeoog Tel. 0 49 72 / 60 70 Seebad Bensersiel Tel. 0 49 71 / 15 55

**Westerland/Sylt** 

App. £ 2-3 Pers., Bad, Schlafr., Wohnr. mit TV u. Pantry-Küche sof. zu verm. Tel. 0 46 51 / 2 12 88

Wyk auf Föhr

Ferienhaus, beste Zentrums- u Strandlage, f. 2–5 Pers, frei vom 14. 6. -

TeL 0 46 81 / 27 74

lauptsaison frei, da Erstvermie-inführungspreis ab DM 75,-/Tag. Tel. 62 62 / 46 55 56

kl App.,

1-, 2-u. 3-2i. Apparlements kompl emper, Farth-TV. GS. Schwinnbid, Sauna. Solarum. Badekuren im Hs. Mass./Rådepravis. 250 m bis Nordseesirand Pauschalangeh. Hausprospekt Vor- u. Nachsalson bis 50 % 2250 Westerland 54 Babberweg 1 \* 2 04651-21152 kft. Ferienwhgen im Land-haus, 2-5 Pers., frei ab sof. bis 19. 7. u. ab 1. 9. Telefon 6 46 51 / 59 61 SYLT Norderney NRW v. 15. 6.–10. 7. 85 ruh., priv attr. kl. Inselhaus, 5% Betten.

In Kampen ist eine behagliche Fo unter Reetdach noch frei. Tel. 9 46 51 / 4 21 21

Norddeich/Nordsee

Exkl., urgem. Fertenhäuser u. Wohnungen (ganzjährig), je 2 Schlafzi., 90 m³, inkl. allem Zubchör, Tel. 9 49 31.14

42 79, Untert.-/Verw., Königsb. Str. 16 2989 Norden 1.

SYLT

Direkt a<u>m</u> Meer

itzenlage Westerland Waldgrundstück

Do.-Hs-Hälfte, beste Lage, v. 7./7.–1. 8 200 DM tägl.. Bayer. Wald, exkl. Land haus, noch Zeiten frei, 80 DM täglich. Telefon 8 45 32 / 83 63 Sylt-Wenningstedt

f. 2 Pers., u. a. 11.7. - 3.8. Tel. 0 46 51 / 4 22 17 Exki. Prieseneinzelhs u. herri. Reet dachhs., in Kampen, ab sof. frei. Tel. 0 45 51 / 2 55 11 ad. 09 11 / 54 02 03 Sylt/Wenningstedt Komforth, Ferien-Whg. (2-6 Pers.) 8 60 DM/pro Tag, noch frei vom 21. 6. b 13. 7., 21. 8. bis 15. 9. und ab 13. 10. 85 Sytt, Kft.-Wohnungen i. 2-Fam.-Haus, 2-6 Pers., absolut ruh., Tel., TV, Sauna u. a. m. Tel. 9 40 / 8 69 43 88 u. 6 41 92 / 7 97 60 Tel 0 61 93 / 8 22 92

**Sylt/Westerland** -Zi-App. 1. 3 Pers., zentr. Lago Garage. Tel. 0 40 / 48 33 11

Komf.-Whg. für 2–6 Pers Farb-TV, Tel., Schwimmb. Sauna, Tel. 0 41 06 / 44 57 Sylt Sylt, gemütl Ferienwhg mit Kamin Terr., Farb-TV usw. Nebens. ab 50 DM Haupts. ab 100 DM. Tel. 0 29 72/16 96

Ticeum/Keitem/Sylt

Gemütl Ferienwohnung m. Terr u. Garten, 2-4 Pers., tgl. 90,- b 135,- DM. Telefon 0 46 51 / 3 27 27 SYLT

ist bei jedem Watter schön. Hübsche Ferienwohnungen und Häu-ser in jeder Größe und Lage in Wester-land und anderen Inselorten frei. CVIT Kampen-Sonnenland App.-Verm. Christiansen impende 48, 2289 Tinnom/Sylt Tel. 9 46 51 / 3 18 86

sof. bis 29. 7. in Rectdachhaus noch Termine frei. Tel. 6 46 52 / 72 67 Ostsee

Erholung direkt am Meer im Hotel zur schönen Aussicht Einzigartiges Ostseepanorama, Hotel- u. Berglift m. vollem Service, exzellenter Kü., Gastlichkeit u. behaglicher Atmosphäre. Hausprospekt: Tel. 6 45 62 / 70 81 (2433) Ostseeheilbad Grömitz

ldyllisch gel. komf. Ferienhaus (4 Pers.) dir. am Meer (Ostsee Kraksdorf), frei v. 28. 7. bis 30. 9. 85, DM 150,p. Tg. Tel. 0 40 / 6 90 14 85, 6 43 69 33 od. 0 43 65 / 72 79

Scharbeutz

Telefon 6 42 21 / 1 73 53

2-Zi-App. bis 4 Pers., Strandt

Timmendorfer Strand exkl. Kft.-Wohnungen im Maritim fre Tel. 0 45 63 / 23 98

Ostsee, Fer.App. preisg

2 04343/9090

Seeseite, gr. Garten, 2-Zi-Kft.-Whg. T-Tennis u. Fahrr., verm. 0 40 / 4 50 38 22

**Timmendorfer Strand** 

Tag, Tel. 0 40 / 34 28 41 ab Mo.

Tel. 0 45 02 / 7 38 73

Im Maritim-, Golf- und Sporthot Ferienwhg, bis 5 Pers, 2n vermieten Tel. 0 45 03 / 17 11

mendorfer Strand, Einzelha

1½- bzw. 3-Zi.-App. Kellenhusen/Ostsee Ferienwhgen in exkl. Walm Westerland/Sylt bungalow, je 100 m², Terr. Garten får Juni 85. Tel. 9 45 82 / 74 77 Ostsee/Haffkrug

In Doppelhaushältten in ruh Nebenstr. (3 Min. 2. Strand), für. 3-6 Pers., kompl. möbl., Küche mit Geschirrspühn., TV. EG m. Kamin u. 2 Terr., 3 Zi., 77 m<sup>3</sup>. Sout./EG: 18. 6. – 26. 8. DM 190.—; 27. 8. – 16. 9. DM 190.—; 17. 9. b. 8. 10. DM 50.—; 17. 10. – 31. 10. DM 60.—; 14. Zim., 23 m<sup>3</sup>. Sout. b. 1. 6. – 17. 6. DM 50.—; 18. 6. – 28. 6. DM 85.—; 27. 8. – 16. 9. DM 65.—; 17. 9. – 6. 10. DM 25.—; 7. 10. – 31. 10. DM 30.— Anreise/Abreise samstags. Appta 2-6 Pers., dir. a Strand gel sämtl. m. Balk., Farb-TV, Dusche, WC Kil. u. Bettwäsche, noch Termine frei Tel 9 45 63 / 2 43 Ostseebad Damp 2000 Reservierungen über iomf. Ferienwohn. + Häus. vermiete preiswert G. Wagner, 2235 Damp 2 Tel. 0 43 52 / 51 88 oder 53 00

Heuser Immobilieuges. mbH. Tel. 0 49 / 5 25 43 15 a. 5 25 67 81 priv. Tel. 0 41 22 / 87 20 21/2-Zi.-App., Wenningstedt/Sylt

Neub., 8-Fa.-Hs., dir. hinter den Dü-nen, 6 Betten, Kü., kpl. m. Geschirrsp., TV., 18. 6.-10. 8. DM 190.-; 27. 8.-16. 2. DM 130.-; 17. 9.-6. 10. DM 50.-; 7. 10.-31. 10. DM 60.-; An-/Abreise sımstags. Heuser İmmobilienges. m. b. H. Tel. 649/5 28. 42. 15. 6. 52. 567 81 priv. Tel. 941 22 / 87 28

Cuxhaven-Döse ewo, 4 Pers., 100 m zum Was: 15, 6.–13, 7, frei Tel. 0 47 21 / 4 92 23 ab 19 Uhr LOTSENHOF und GODEWIND

KAMPEN cuf Sylt Kft.-Fer.-Apptm., 50 m³ u. größer, für 2-6 Pers., allerbeste Lage, unter Reet-dach, Ende Juni – Anfang bis Mitte Juli noch Termine Irel. Telefon 0 46 51 / 4 11 10

er für Anspro

Kft.-2½-Zi.-App., 4 Schlafpl., Schwimmb., Sauna, Farb-TV, 100 m z. Strand, ab sof. frei, DM 110,-/ Westerland direkt a. Meer, beste Lage, gemit! Komi.-App. frei. Tel. ab Mo. 04651/22896 Traverninde

2-Zi.-App., Seeblick, Garage, FarbTV, Video, gr. Veranda, Juni-Aug.
DM 100 pr. Tag.

Weuningstedt/Syit, Strandnähe, 3-Zi.-Kft.-Whg b. 4 Pers., b. 12. 7. u. ab 20. 8. Tel. 0 46 51 / 4 17 08 oder 0 40 / 21 36 35 3-Zi.-Komf.-App. in Sierksdorf, dir. am Strand, b. 4 Pers., DM 90,-/Tg. Tel. 8 49 / 32 17 41 (Mo. ab 9 Uhr) Wenningstedt/Sylt, 2-Zi.-App., 3-4 Pers., m. Frühstück, frei b. 29.7., D.-Zi. frei b. 27.7.

Tel. 0 46 51 / 4 12 64

Winnemark, Ostsee/Schlei für Individualisten, Komfort-Fe gen in gemütlichen Reetdachhäu

Chartour, Postfach 29 3471 Lasenfärde, Tel. 9 32 72 / 71 11 tags bis freitags von 8.00 bis 12.00 Uhr von 13.00,bis 17.00 Uhr. 3-Raum-Ferienwohnung

> Sierkedorf/Ostane in bester ruh. Lage, gr. Südbalk., mi Tel., in Reetdachbs., m. dir. Seezu gang, außer 19. 7.–16. 8. zu verm. Tel. 0 45 53 / 59 22 werkings 0 40 / 2 20 97 07

Traveminde
Exkl. 2-Zi.-Neubauwhg., be
Aktstadilage, f. 2 Pers., noch

llage, f. 2 Pers., noch 7 frei. Tel. 0 45 02 / 31 63

Telefon: 0 45 93 / 7 29 98 Heiligenhafen (Ostsee) Kit.-Wohnung im Ferienpark. Se gute Ausstattung, Wellenbad kost Tel. 0 41 02 / 6 21 39

Ferienzentrum Damp 2000 nfortable Ferienwohnungen / Häuse vermietet Spittler, Postfach 100.

Timmendorfer Strand Kordi. Ferlenwitgen. Belegung sit 1-8. Pers., rah. u. Strandnähe, kompt. Aus-stettg. TV, z. T. Tei., noch einige Termine trei. NIK - FERIEN Tol. 845 62 / 17 13, lgf. bis 21 Ular

Bayern Ofterschwang/Oberaligau Komi gepfl 2- u. 3-Zi-Fe-rienwhgen, TV, gr. Terr., Liege-

Anf. Tel 0 83 21 / 8 13 17 Saus Sonnegg Urtaub AschauiChie 2-Zi.-App. m. Komfort, Balk., Liegew. Sanna, Schwimmb., 4 Pers. ab 70,-Agl.

Lehmann, Domes, Penzberg, 98856/68 04

Feriennäuser/Dänematk
Gratis Katalog antordern
Hauser ganz jatneg thei
Nord- und Ostsee.
vermetung set 1960
DAN-INFORM KG Schleswigeratr. 68
2390 Flensburg Telefon 0461-97021

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMANN

Es lohnt sich, Jugendturniere zu in Sicherheit sein, aber Schwarz will besichtigen. Diese Erfahrung machte ich in der Pfingstwoche in Tegernsee beim Besuch der Bayerischen Jugendmeisterschaft. Man erlebt da wenig völlig korrekte Partien, dafür jedoch sehr spannende Kämpfe, in denen man zweischneidige, unübersiehtliche taktische Operationen nicht scheut. So war es auch in folgender Partie:

14. Juni 196

kreich

O'AZUR Solf v. St. Trope Sus direkt an Wa getboot evil man ten. / 38 05 33

Argent
Argent
Argent
Arministry
A

OSSERIE FOR STATE OF THE PROPERTY OF THE PROPE

sei St. Tropez 7. Terr Gart 0. 6.-21 7 77.3 58 94 / 67 99

Provence einet. 20 km r. al 1f Kinder heine 3500.- Tei 902:

Loize 🖚

rance VF

uch's Fenerrnungen an Kusten. ressantem

hlaft. 11 – 58 54 01

rankreid

Muttolmeer ats Wagen . Kat es Swamman-par

afr to record

. Eyrand

Dusselnor a

19 auch SalSa

OM 195,-780.

ranėe

572115

ಚರ್ಣ womenti : f monati **Me**r

entre Comment ort Leneste. Its r 8833 8842 37

i d Bretaer. 5608 Raderous

02:01:637

C FRANKRSCH 950 - tro Work 2151 366 145-141 - 05031 93044

- **Caravas** 2 5.-6 ∶ DE DX 565/Wo 1

ekae z em

ur France

عبي \_ poch غادم \_ مير

e Français

AGDE

20 40 23

RANKESON NO See Durgo No See Division Tours and Lane Court 145-15 No Court 145-15

10 km 10a

Gardase

Sommer je

sinds 5.53
30 Uhr

Solver Berger

So

/ 37 76

Grensen, Dorig L 05 17 / 74 19 11

l für

Le4 e5 2.Sf3 Sc6 3.Lb5 a6 4.La4 Sf6 5.0-0 d6 6.Tel (Als starke Fortsetzung gilt 6.Lc6:+ bc 7.d4 - nach dem von Weiß gewählten Zug ist entweder der Übergang ins geschlossene System mit b5.7.Lb3 Le7, oder auch b5.7.Lb3 Sa5 möglich.) Lg4? 7.h2 Lh5 8.c3 b5 (Und da kommt Sd7 in Betracht!) 91.62 Le7 10.d3 Dd7 (Verhindert 11.131 (Richtig wäre 11.Sbd2, wonach schon 11.g4 droht.) g5! (Natürfich ist nicht alles klar nach diesem Angriffszug, aber der Mut des jungen Bayern verdient Anerkennung!) 12.1g5: (Es drohte 12 ... g4, und infelge der verzögerten Entwicklung Sbd2 ging nun 12.g4 nicht wegen Sg4:!) Tg8 13.h4!? (Will sich nicht mit Ausgleich zufriedengeben, der mit 13 Lf6: Dh3: 14 Lg5 Lf3: zu erreichen war – nun gerät der weiße Königsflügel unter starken Druck:) h6 14. Lf6: 1.6: 15.Kh2 Dg4 16.Tg1 0-0-0 (Hier wird der schwarze König nicht gerade

seine Kräfte schnell zum Angriff bereit haben! In Betracht kam wohl Ke?!) 17.Sbd2 Lb4: 18.g3 Lc7 19.Dfl Dg7 20.4! b4 21.d4 Sb8!? 22.d5 Lg4 (Macht den Weg für den h-Bauern frei.) 23.cb4: Kd7 24.b5 a5 25.b6! c6 (Nach cb folgt 26.Db5+ Kc7 27.Tacl) 26.Ld3 h5 27.Lb5! Tc8! 28.b7? (Danach gelingt es Schwarz auf eine originelle Weise die Position am Damenflügel zu konsolidieren:) Tc7 29.dc6:+ Kd8! (Nun kann sich Weiß trotz seiner zwei Mehrbauern kaum gegen den am Königsfügel drohenden Angriff verteidigen.) 36.Kg2 h4! 31.Th1 (Oder 31.gh Lh4:! 32.Sh4: Df6!) L43:+ 32.Sf3: hg3: 33.Th3 gf2:+ 34.Kf2: f5! (Unerwartet kommt es nun im Zentrum zur endgültigen Entscheidung falls 35.ef, so natürlich e4 nebst Db2:) 35.Tel d5! 36.ed5: Lc5+ 37.Ke2 e4 38.Tb1 (Oder 38.Sd2 Db2: usw.) ef3:+ 39. Tf3: De5+ 40.Kd2 Th7 41.Le2 Tg1 42.Dgl: Lgl: 43.Tgl: Dd4+ 44.Td3 Ddl: aufgegeben.
Aus demselben Turnier noch kurz

eine theoretisch interessante Partie: Sizilianisch.

Schaucher - Hackenberg. Schaucher - mackennerg. Le4 c5 2 St3 d6 3.d4 cd4: 4.Sd4: St6 5.Sc3 a6 6.Lg5 e6 7.4 Le7 8.Dt3 Dc7 9.0-0-0 Sbd7 10.Ld3 b5 11.The1 Lb7 12.Dg3 b4 13.Sd5! ed5: 14.e5! de5: 15.fe5: Sh5 16.Dh4 Lg5:+ 17.Dg5: g6 18.g4 h6 19.De3 Sg7 20.e6 Se6: 21.Se6:

fe6: 22.De6:+ Kd8 23.De7+ Kc8 24.Lg6: Df4+ 25.Kb1 Dg4: 26.Tg1 Dc4 27.L65 Td8 28.Tg4 Dc7 29.c4 bc3: i. V. 30.Tc1 Lc6! 31.Tc3: Kb7 32.Tg7 Tab8 33.De6 d4? (Nach Tbc8 wäre die Stellung unklar!) 34.Tc6:! Dc6: 35.Le4 und Weiß gewann.

Lösung vom 7. Juni (Kg1,Ta1,f1,Lb7,e3,Ba5,b2,f2,g3,h2; Kh8,Dc4,Lg7,Se2,Ba7,e4,g6,h7): LTacl! Sc1: 2.Tel: Df7 3.Te8+ Lf8 4.Tf8:+ Df8: 5.Ld4+ Kg8 6.Ld5+ aufge-

> Hoffmann -- Plas (San Martin 1985)

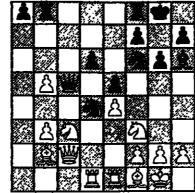

Weiß am Zug gewann (Kg1,Dc2,Td1,e1,Lb2,f1,Sc3,f3,Bb3, b5,e4,f2,g2,h2;Kg8,Dc5,Tb8,f8,La8,h6,

#### **SCHACH**

Aufgabe Nr. 1347 (Urdruck)



Matt in 2 Zügen Lösung Nr. 1346 von E. Schaaf (Kh3 Dh5 Tg6 Se7, Kh8 Sg8 Bg7 h7 -Dreizüger). 1.Th6! g:h6(Sf6), 2.De5+(Dg6) - 1....S:e7(S:h6), 2.T:h7 (De8)+.

Dr. Werner Lauterbach, Schach-Chronik 1983. Schwarz-Weiß-Verlag, Bamberg. 110 S. kart., 19,80 Mark.

Nach einjähriger Pause ist eine neue Schach-Chronik erschienen. Sie berichtet, gut glossiert, über Turniere, Partien und Probleme des Jahres. Problemfreunde kommen mit Aufsätzen von H. Klüver (Das Lösen von Schachaufgaben), W. Speckmann (Glanz und Elend der schwarzen Dame) und G. Murkisch (Probleme des Jahres) auf ihre Rechnung.

### DENKSPIELE

| 16 | 3  | 2  | 13 |
|----|----|----|----|
| 5  | 10 | 11 | 8  |
| 9  | 6  | 7  | 12 |
| 4  | 15 | 14 | 1  |

Supermagisch

Bei dem von Dürer gezeichneten Magischen Quadrat handelt es sich um ein ungewöhnliches Prachtexemplar, denn es gibt mehr als die verlangten zehn symmetrischen Möglichkeiten, die Summe "34" aus vier Zahlen zu bilden: Über Unterquadrate usw. finden Sie die Gesamtzahl?

#### Scharade

Das erste meint: dazwischen, das zweite: einen Schlot: Bei zuviel vom ganzen Wort sieht man privatim rot!

#### Zahlenzanberei

Sie haben die Ziffern: 123456789 9. Sie sollen sie in derselben Reihen-H.K. folge belassen, jedoch drei Zahlen

#### daraus bilden. Sie sollen zwei Zahlen miteinander malnehmen und die drit-

te dazu zählen. Als Ergebnis sollen Sie die fabelhafte Zahl: 111 111 111 erhalten! Auflösungen vom 7. Juni

Kombinieren Sie mal Die nächsten Zahlen lauten:

#### Jetzt schlägt's zwölf

Wenn die Turmuhr in 30 Sekunden sechsmal schlägt, liegen fünf Zeitin-tervalle zu je sechs Sekunden zwi-schen den Schlägen. Um zwölf zu schlagen, braucht sie daher 66 Sekun-den = elf Zeitintervalle.

Subtraktionsrätsel Illustrationen - trat = Illusionen

Absonderliche Zahl 6,25:5=1,256,25 - 5 = 1,25

# REISEOWELT

MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schlemann Heinz-R. Schelka

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2

#### engi. weibi. Kurz Stadt auf Si zilien ein Groß-mogui Abk. f. Stück Bibel-überan den Ceven-Grün-anlage Haupt-stadt v Malay-Fluß Strom Staat in SO-Asien in Thai-land in Innerin Vorder Ab-schieds gruß Haupt-stadt i. Europa in der Lüneb gang-art Stadt i. wert-Sud- voller frank- Fettbe-Prinz von Sa voyen Haupt-stadt v Guines zur Wese kroat.-amerik. griech Buch-stabe 11 Wets-hilfs-sprache japan. Wege-maß Zeichen für Alu-Eibe Stern im "Wal-fisch" Fluß in Ost-preußer restfrz west-fries. Incel ital. manni Vor-Vulkar öff-nung altes Wege maß Name für Nosh len der Riefen stahl Garringer Große Ruinen stätte dt. Drama-tiker 10 Schoke laden-grund-stoff fries.-weibl. Kurz-Oper von Wagne Berg-kette rung Psal-men-zeiche Wirbel sturm Säuler bibl. Berg Gelieb te des Zeus Hirnspan. Insel-gruppe Zeichen für Ra-Staat in Süd-amerika 8 pag russ. Halb-Meiste der dt. Spät-gotik exakt 9 Geistli-cher d. orthod Kirche Vege-tations insel Vorge-wächs Berg-ein-schnitt ital. Prima-donna Stadt punkt d. Erd homa ital. Kloste bruder (Kw.) Stadt Bóh-men für Krypdas heilige Buch o Islams Frem-den-heim Gefro-renes <u> do</u> Stadt Karne in der Türke 221 11 13

#### AUFLÖSUNG DES LETZTEN RÄTSELS

WAAGERECHT: 2. REIHE Malediven — Blaubeuren 3. REIHE Moehre — Indiana — Lima 4. REIHE Isere — Slums 5. REIHE Waise — Tanta — uni 6. REIHE Ahr — Annam — Senner 7. REIHE Sense - Aller 8. REIHE Tete - Stout - Last 9. REIHE Aarau - Eskorte 10. REIHE Thorium — Emile — Ines 11. REIHE Ost — Szegedin — N.T. 12. REIHE US — Duse — Amt — Seide 13. REIHE Segestes — Tibet 14. REIHE Petent — Sn — Ar — Hai 15. REIHE Marat — Angeln 16. REIHE Senegal — Miami 17. REIHE Tenor — Ungar — Saar 18. REIHE Uarda — A.D. — Aude 19. REIHE Erding — Eagle — O.G. 20. REIHE Lee —

SENKRECHT: 2. SPALTE ao. — White House — Semele 3. SPALTE Lehar — Ossetien — Ree 4. SPALTE Start — Norden 5. SPALTE Idris — E.E. — Denver 6. SPALTE Wiese — August — Unke 7. SPALTE Assam — Manager 8. SPALTE Eirene — See — Al — Nd 9. SPALTE Anne — Satz — Udine 10. SPALTETartu — Sauna 11. SPALTE Bisam — Egmont — Edo 12. SPALTE Ia — Au — Met — Malaya 13. SPALTE Anstalt — Tapir 14. SPALTE Duala — Eli — Ir — Alba 15. SPALTE Seesen — Amadeus 16. SPALTE Elm — er — Segni — I.s. 17. SPALTE Luis — Loiret — Saege 18. SPALTE Ungarn — Hegau 19. SPALTE Ebene — Stendhal — Adorf 20. SPALTE Nadir — Teste — in — Reger = ROESSELSPRUNG

# FERIENHAUTER-FERVERWOHNUNGEN

#### 

#### Italien

Sommerliche Toscana ne – Ruhe – Kunst, komf. Fe-Wo in renoviertem Landgut zwi-schen Florenz u. Siena, gr. Schwimmbad, Tennis, Reitmög-lichkeit.

7080 Aalen, Tel. 0 73 51 / 84 84

RICCIONE (Adria), Fe.-Whg. Hochs, ab DM 399,-Wo. (29.6. – 13.7., 10. – 24.8. ab DM 299,), Nebens ab DM 89 – Tel 0 28 26 / 76 67

Ital. Eiviers, 2. S. – 31. S. freigeworden, 4- b. 6-Pers.-Haus, absolut ruhig, 2.5-km zum Meer, pro Tag DM 70,– Tel. 8 22 84 / 6 41 57 ab 18 Uhr

Lago Maggiore

exkl. Haus, Seebl., gr. Terr., 20 verm., 4 Pers. Tel. 92 31 / 73 72 29 oder 57 45 65.

Villa/Gardasee 3 Schlafzi., 2 Bäder, gr. Wohn-raum, Wohnküche, herri. gr. Gar-ten m. Pool, unverbauter See-blick, pre Wo. (mind. 2 Wo.) DM 2200,-

Adria, 3-Zi.-Komf.-Bungalow 3-Zi.-Whg. zu vermieten. T. 0 30 / 3 68 49 95 od. 0 38 / 3 31 60 93

Tel 0 89 / 7 69 13 45

#### Schweiz



BAINS DE SAILLON Schweizer Alpen (Kt. Wallis) **Appartements** 

Appen LETATETIAN

ab str 117, p. Pers, Woche

Möblierte Studios und Appentement für 2-6 Personen zu vermieten. Ferlein und Budekurort im Heczi

Möblierte Studios und Appentement für 2-6 Personen zu vermieten. Ferlein und Budekurort im Heczi

Thermal- und Sportbäder, Resteurant, Snack-Bistro, viele Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten. Paus
Angebot Heibpension für 2 Personen pro Woche ab im 480...

Reservierung und Prospekte bal:

BABIS DE SAILLON, Tel. 00 41 / 25 8 31 41 - GAUER HOTELS BERNI, Tel. 00 41 / 31 22 68 17

Ferienw. Wallis
75 m², 2100 m, ideales Wandergebict,
Temis, Hallenbad, Reiten, frei v. 15. 6.
bis 20. 9. 85. Tel. 0 27 23 / 50 71

Verm. In: WallistSchwelz, Ski- u. Wander-gebiet, 1-, 2- u. 3-Zi.-Ferlenwohnungen u. 5 freisteh. Chalets. Braun, Tel. 0 71 52/ 5 40 41 und 4 83 54

#### Gstaad/Swissopen Komf. gr. Chalet-Villa zu vermieten. Antragen an: Postfach 9 60, CH-2501 Biel

KUblis
bei Klosters/CH
Neues Fer.-Hs. bis 9 Pers., sel
günst., auch 1. 2 Fam. ideal.
Tel. 6 84 43 / 241

Lago Maggiore
Luxus-FeWo in Brissago (Tessin), ab 20.7.85 frei.
Dr. Wolfgang Rieden
Lanfertsweg 78, 5778 Meschede
Tel. 92 91 / 33 65 (Fr. Dohle)

LENZERHEIDE: In schönster Lage 2- u. 3-Zi.-Komf-.Whgen, noch Term. frei: ab Fr., £ 4-6 Fers., Tel. 00 41 81 / 34 43 15, 50,-/Tg.

Laxasville mit Schwimmbad für höch ste Asprüche, noch wenige Sommer termine, sehr günstige Vor- und Nach Tel. 00 39 / 3 44 / 7 03 50

Lugano

direkt an der Seepromenade, panoramisch, schön möblierte 2½- bis 3½-Zi-Wohnungen zu vermieten Mind 2 Wochen, Ideal auch für Nicht-Fahrer. Tel. 60 41 91 / 22 91 33

Obersexen

31/4-Zi-Whg. (75 m²), mit Küche
Bad, Gelerie, Kamin, Balkon, TV.
Radio, max. 6 Pers., za verm. Hallenbad, Sauna, Solarhum Bartan rant i. Hs. San Bernardina

2 Zi., 60 m², m. Kūche, Balk., Tel., f. 3-4 Pers., Tiefgarage, Hallenbed, Fitneßcenter, Restaurant, Sola-rium, Sauna i. Hs., zu verm. T. 0 33 41 / 46 31 (Geschäft u. Privat)

#### Ferlanyehammen Albarella CH-6549 San Bernardino (Graubünden / Schweiz)

Ruh. Lage, großzügige Ausstat-tung, 2- bis 6-Pers.-Apparte-ments, Hallenbad, Sauna, Sola-rium. Großes Wandergebiet in einzigartiger Alpenflora. Ab sfr 300,- pro Woche.

TeL 09 41 / 92 / 94.01.91

AROSA "Nothernblick": Die Top-Appartements bis 6 Pers. ab Fr. 490,-. Großes Hallenbad. Tennis-halle.- T. 0041/81/31 02 11

#### Oberwaills/Schweiz

user wathis/activet/2 in gantit. Fenenwo. von 19,- bis 25,- DM pro Tag/Pers. Je nach Wo.-Typ. Sonnenreiches Klima. Herriiche Wandenungen, Schweimen, Tennis. T., Spielptatz Gnillpt. Im Winter: Abfahrts- u. Lenglauf, práp. Pisten 75 km. Schweille Verk.-Verb. Sie wählen: 1-5 Zi.-Wo. für 2-7 Pers., erstid. einger., Einb.-Kü., Bad/WC, z. T. Karmin. Ausf. Prospet artioden. Tel. 12:57 - 52: T-78 KABEX Touristilk & Service AG, Infobüro 4600 Dortmund 1, Postfach 16:07.

ZERMATT: Neue komfort. Fe-rienwohnung für 2–8 Pers. in ru-higer, sonniger Lage. Frei ab so-fort u. teilweise in der Sommer-

#### Spanien

Am Atlantik in Nordwest-Spanier Am Attantik in Nordwest-Spanson

Badeurlaub im September/Oktober an weiten Sandstränden und einsamen Buchten vor romantisch wildem Bergland. Motorboot, Surfausrüstung, preiswerter Leihwagen, Yachtcharter.

Am Strand gelegene reizvolle Ferlenwohnung bis S Personen. DM 18,-Tag
u. Gast inkl. aller Nebenkosten. Verbilligte Flüge.

Johannes Friedmann, Odenwaldstr. 17, 6867 Büttelbora
Tel. 6 1, 52,75,47 55 Tel. 0 61 52 / 5 47 65



**Ferienhausdienst** Ferienhäuser an der Costa Brava in Llansa und La Escala bei Anreise im Juni 30% Preisaachiaß. Prospekt und Buchung im Reisebüro Dr. Wulf's Ferienhausdienst

Exklus. Ferienvilla am Meer, mit gepfl. Garten, Pinienvuld, großartige Steil-kiste m. Badebuchten, Sandstrand, DM 35-80/Tag. Tel. 9 86 49 / 6 87 Costa Blanca

sehr gepfl. FH am Meer, frei ab 1. 9., auch für Überwinterer, preisgü., Tel. 02 28 / 35 67 15 od. 0 75 31 / 5 24 96

Costa Blanca

**DER SPANISCHE TRAUM:** ruh. Haus in Chudadela/Menorca, ro-mant.-luxuriös einger., 150 m² Wfl., bis 6 Pers. zu verm. ab 100,-/DM Tag. Juni und ab Mitte Aug. Term. frei.

Telefon 8 91 28 / 49 50

# **GROSSE MITTELMEER-**



Was Sie auf dieser Kreuzfahrt zu sehen bekommen, ist nicht nur höchst abwechslungsreich, sondem auch überaus eindrucksvolt. Erfeben Sie mit uns touristische Höhepunkte wie Kreta, eine Fahrt durch den Suez-Kanat, Kairo mit den berühmten Pyramiden von Gizeh, Limassol auf Zypem, die Blumeninsel Rhodos, Kusadasimit den berühmten Ausgrabungen von Ephesus, Istanbut zwischen Orient und Okzident, die griechische Insel Lesbos, Alhen mit der Akropolis und schließlich auch die faszinierende Mittelmeerinsel Malta. Bei dieser einzigantigen Kreuzfahrt reisen Sie von Höhepunkt zu Höhepunkt mit einem komfortablen schwimmenden Hotel – mit der beliebten »ODESSA». Die Tage an Bord sind angefüllt mit Erholung, Sonnenbaden und vei, viel Unterhaltung. Langeweite kommt garantiert nicht auf, auch wenn Sie allein reisen. Die aufmerksame und freundliche Besatzung sowie unsere Reiseleitung sorgen dafür, daß sie sich rundum wohlfühlen werden

Genua – Kreta – Port Said/Agypten – Passage Suez-Kanal – Suez/Agypten – Safaga/Agypten – Aqaba Jordanien – Sharm-el-Shaikh/Agypten – Port Said – Limassol/Zypern – Rhodos – Kusadasi – Istanbul – Lesbos – Piraus/Athen – Pylos/Peloponnes – La Valetta/Malta – Genua.

Die Reise beginnt am 16.9, in Genua und endet dort am 8.10.1985. Schon ab DM 3360, – erhalten Sie eine gute Außenkabine mit Dusche/WC und Vollpension. Sollten Sie auf der ganzen Reise aus Zeitgründen nicht dabeisein können, interessiert Sie viel-leicht eine der beiden Teilstrecken bis Suez oder zurück von Suez, jeweils mit einem Flug

Unseren Sonderprospekt erhalten Sie in jedem guten Reisebüro oder direkt bei uns.

Cransocean-Cours



GUTSCHEIN
für den ausführlichen
Sonder-Prospekt
MS -ODESSABitte einsenden
Er kommt kostenios und
unverbindlich (TT-155384)

tionsgymnastik trainieren Sie die Muskeln und bringen Herz und Kreis lauf in Schwung, Am besten nach der Formel Trimming 130. Übrigens: Mindestens 10 Minuten täglichem Trimming werden Herz und Kreislauf schon trainiert, wenn das Herz dabei etwa 130 Pulsschläge in der Minute erreicht. Mit Trimming 130 können Sie in vielen Sportarten fit werden.

Postfoch 458, 5160 Düren Möchten Sie Ihrem Körper auch im Winter etwas Gutes tun? Mit Konditionsgymnastik trainieren Sie die Muskeln und bringen Herz und Kreislauf in Schwung. Am besten nach der Formel Trimming 130. Ubrigens: Mit erreicht. Mit Trimming 130 können Sie in vielen Sportarten fit werden. Z.B. beim Skiwandern, Eislaufen, Schwimmen oder Tanzen. Die Sport-

Wie mißt man den Puls? Ganz einfach! Pause einlegen. Puls fühlen.



Alles über Trimming 130 erfahren Sie, wenn Sie die kostenlose Broschure "Gesundheit durch Trimming 130° bestellen. Bitte DM - 80 Porto einsenden an Deutscher Sportbund, Postfach, 6000 Frankfurt 71.

auf 130! Mit Trimming 130 können Sie in vielen Sportarten fit werden. Z.B. beim Skiwandern, Eislaufen, Schwimmen oder Tanzen. Die Sportvereine haben viele interessante Trimming-Angebote.

Wie mißt man den Puls? Ganz einfach! Pause einlegen. Puls fühle Wenn Sie in 10 Sekunden 21, 22 oder 23 Pulsschläge zählen, sind Sie im Richtmaß

Trimming 130.

Konnen Gas Herz dabei etwa 130 Pulsschläge in der Mit erreicht. Mit Trimming 130 können Sie in vielen Sportarten fit werden.

Z.B. beim Skiwandern, Eislaufen, Schwimmen oder Tanzen. Die Sportvereine haben viele interessante Trimming-Angebote.

Wie mißt man den Puls? Ganz einfach! Pause einlegen. Puls fühle Wenn Sie in 10 Sekunden 21, 22 oder 23 Pulsschläge zählen, sind Sie im Richtmaß

Trimming 130.

Bet

## GOURMET-TIP

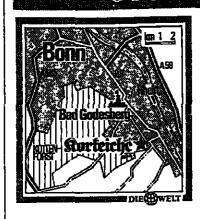

Anreise: Von der Autobahn Köln/Bonn über die B 9 nach Godesberg, dann weiter auf der Theodor-Heuss-Straße, Deutschherrenstraße zur Lyngsbergstra-

**Öffnungszeiten:** 18 bis 24 Uhr, Ruhetag: Montag. Asschrift: Korkeiche, 5300 Bonn-Lannesdorf, Lyngsbergstraße 104, Telefon: 0228/34 78 97 (Tischbestellungen unbedingt erfor-

## "Korkeiche" in Bonn

Mit der ernsten Pracht und der stillen Perfektion eines Gourmet-Tempels hat die "Korkeiche" im ländlichen Bonner Randbezirk Lannesdorf gerade soviel gemeinsam wie Escoffiers Standardwerk der Klassischen Küche mit bunten Grilltips aus dem Kaffee-Shop. Dennoch oder, wenn Sie wollen, gerade deswegen ist die Korkeiche in einem gepflegten Fachwerkhaus, das unter Denkmalschutz steht, mit betonter Gemütlichkeit ein echter Tip. Obwohl man in gut zehn Minuten aus dem Zentrum der Politik hierherfährt, ist nichts mehr vom Regieren, vom emsigen Verwalten und der Hektik wichtiger Geschäftsbesprechungen zu spüren. In den beiden ländlich eleganten Stuben des Hauses gibt es ganze acht Tische, vier davon sind um einen großen offenen Kamin gruppiert. Das nostalgisch Bäuerliche wird in allen Bereichen des Restaurants konsequent durchgehalten. Die Damen im Service bedienen in langen Biedermeier-Kleidern, die Speisekarte steckt im altmodischen Bilderrahmen, Tische und Sitzecken sind mit Spitzendeckchen, Puppen aus Omas Zeiten und liebenswertem Kitsch geschmückt. Inhaber Rainer-Maria Halbedel,

einst Küchenchef im Chez Loup und bei Wittamer in Brüssel, fährt in der Küche zweigleisig: einmal dem Stil des Hauses angepaßt deftig, aber auch duftig leicht in der Art von Witzigmann und Levy. Drei Tagesmenüs stehen zur Auswahl mit fünf bis sieben Gängen von 75 bis 95 Mark. Über die Zusammenstellung habe ich mich gefreut, weil Halbedel ohne die scheinbar unverzichtbaren großen Drei auskam: Entenbrust, Ochsenfilet und Lammrücken. Serviert wurden ein herber Nußölsalat mit Stopfgansleber (etwas zu weich) und Entenherzen. Eine interessante Kombination. Es folgte ein zartes Crème-Süppchen von frischen Langusten. Die weitere Folge: Pochierter Lachs in Basilikumsauce (sehr saftig und roh, wer das nicht mag, sollte bei der Bestellung darauf hinweisen), ein Limettensorbet und "das Beste vom Kaninchen", das Filet, die Leber und Nierchen, abgestimmt in zwei Saucen, Als Dessert servierte Irmgard Halbedel, die mit liebenswerter rheinischer Fröhlichkeit den Service leitet, frische Feigen in Honigsabayon sowie Früchte mit ihrem Mark. Köstlich.

Wer Rustikales bevorzugt, kann auch Tafelspitz mit Merrettichsauce und Wirsing (18,90 Mark) oder Lammleber und Kalbsbries in Sauerampfersauce (28 Mark) wäh-

Wenn man den Gastro-Führern

Die Korkeiche führt auf der Visitenkarte den Zusatz Wein- und Sherryhaus. Drei Dinge sind es, die beim Durchblättern der umfassenden Weinkarte ins Auge stechen: Das große Angebot an alten Sherryraritäten, die vernünftige Preiskalkulation und schließlich die breite



Ehepaar Halbede

Palette an halben Flaschen. So wird ein 81er Winkeler Dachsberg Riesling vom Landgräflichen Hessischen Weingut für 17 Mark angeboten. Auch bei den guten Franzosen sind die Preise maßvoll: Ein Pouilly Fuissé (83) von Georges Duboeuf (in Normalflasche) für 48 Mark und ein glänzender 76er Mersault Perriers von Robert Ampeau mit großartiger Fülle für 90 Mark.

An lauen Sommmerabenden gibt es die Möglichkeit, die Gaumenfreuden auch auf der kleinen gemütlichen Terrasse hinter dem Haus unter weißen Schirmen zu erleben und bei einem Spaziergang durchs Drachenfelser Ländchen ein paar Kalorien wieder abzubauen. HEINZ HORRMANN



glauben soll, ist die Küchenqualität nicht immer ganz so, wie wir sie erlebten. Von Michelin gab es einen Stern, drei Löffel im Schlemmer Atlas, aber Gault-Millau nahm Halbedel die im Vorjahr vergebene Miitze wieder weg und startete in der bekannten Mischung aus Gags und Galle einen Verriß.

Abenteuer in West-Nepal / Auf der Fährte des Tigers Katmandu Wir stehen etwas erhöht und haben offenen Landrovern geht es los.

daher einen noch besseren Blick auf den breiten und pfeilschnell dahinfließenden Karnali River. Kaum 50 Meter vor unseren Augen spielen acht braunschwarze Otter, freuen sich ihres Lebens im glasklaren, gurgelnden Wasser, tauchen unter und blitzschnell wieder auf, springen mit hastigen Sätzen ans Ufer und stürzen sich mit Getöse zurück in die brodelnden Fluten. Wir sind im Royal Bardia Wildlife

Reservat, im Dschungelgebiet von West-Nepal, dicht an der indischen Grenze gelegen, aber 1000 Kilometer von der Hauptstadt Katmandu entfernt. Eineinhalb Stunden hat der Flug nach Nepalganj gedauert, und von dort geht es noch einmal vier Stunden im Landrover durch den Urwald bis ins Camo.

Karnali Camp ist das einzige \_Lager" dieser Art im ganzen Westen des Landes. Touristen sind noch rar. Bis vor kurzem stand die Terai-Region von Fernwest-Nepal keinem einzigen fremden Besucher offen. Die Tiere haben keine Scheu. Wilde Elefanten leben im Dschungel, Tiger und Leoparden, viele Hirsch- und Reharten, sogar Bären. In den Bäumen schimpfen lärmende Horden von Affen, und an den Ufern des Karnali River döst das vom Aussterben bedrohte Gharial-Krokodil, das sich übrigens ausschließlich von Fischen ernährt, vor sich hin.

Das Camp liegt mitten im Dschungel auf einer Lichtung, von wo aus man direkt auf den Fluß mit seinen Biegungen und Windungen und auf die kleinen grünen Inseln in seiner Mitte hinabsieht. Es ist unser Zuhause für die nächsten Tage, scheint wie verwachsen zu sein mit seiner natürlichen, immergrünen Umgebung und hat einen Qualitäts- und Service-Standard, der seinesgleichen sucht: Großzügige Safari-Zelte mit Vordach, bequemen Buschbetten, separaten heißen und kalten Duschen, Dschungel-Toiletten. Die Mahlzeiten bestehen aus nepalesischen Curryspezialitäten oder gegrillten Steaks oder Wildschwein am Spieß, das abends am Lagerfeuer verspeist wird.

Die Begleiter gesellen sich beim Frühstück zu den Gästen, um Vorschläge zum Ablauf des gerade angebrochenen Tages zu machen. Wir entscheiden uns für einen "Game

Drive", eine Pirschfahrt durch den Dschungel. Sieben Uhr ist es. Mit drei

Mit dem Schlauchboot auf dem Karnali River im Dschungel von West-Nepa

Wir haben Glück an diesem Morgen. Nach kaum fünf Minuten läuft uns ein Riese von Tiger über den Weg. Er macht sich flach im Unterholz und äugt neugierig und gleichzeitig mißtrauisch zu uns herüber. Wir sind in gleicher Höhe mit dieser großen Katze, der Fahrer hat den Motor des Landrovers abgestellt. Der Tiger starrt uns an, und wir starren ihn an. Dann wird es dem Tier zu dumm, und es macht sich davon.

Wenig später begegnen wir einem Elefanten-Bullen, einem uralten Einzelgänger mit schneeweißen Stoßzähnen, von denen wohl jeder seine zwei Meter mißt. Er mustert uns, hält in seinen Bewegungen inne, schüttelt kurz den Kopf. Rasch scheinen wir uninteressant für ihn geworden zu sein, behäbig schiebt er sich aus unserem Blickfeld heraus. Auf einer Lichtung beobachtet uns

skeptisch ein Chital-Hirsch samt seinen wohl mehr als 50 Frauen und Kindern. Wir scheinen ein bißchen zu nahe an das Rudel herangekommen zu sein, denn wie auf Kommando hetzt das Wild davon. Über uns in den Bäumen lacht uns eine Bande Languren-Affen kreischend aus.

Zwei aufregende Stunden hat un-

sere Morgenausfahrt zu den Tieren des Dschungels gedauert. Guter Laune – schließlich haben wir den begehrten Tiger gesehen – kommen wir zurück ins Camp. Erst neun Uhr ist es. Noch eine Tasse Tee zur Stärkung. Danach marschieren wir 20 Minuten

Fhiß zu bringen. Auf der anderen Seite geht es weiter, zwei Stunden lang. Hin und wieder kommen uns auf dem kleinen Pfad, der sich parallel zum Flußufer entlangschlängelt, mit Lasten bepackte Nepalis entgegen. Wir benutzen die uralte Handelsstraße, die von Tibet kommt und durch Nepal nach Indien führt. Genau wie vor Hunderten von Jahren schleppen auch heute noch menschliche Träger ihre Lasten durch diesen Teil der Welt, den fast keiner kennt. Butter und Yak-Wolle tauschen sie gegen Salz und Reis. Dafür legen sie Märsche von 60 Tagen zurück. Uns gukken die Lastenträger mit großen Augen an. Weiße im fernen Westen

fluβabwärts. Dort warten bereits drei

Schlauchboote, um uns über den

Unter uns bahnt sich wild aufschäumend und gischtspuckend das Wasser seinen Weg durch die an dieser Stelle eng zusammenstehenden Felsen. Dahinter, so weit das Auge reicht, Dschungel, eine hügelige "grü-

Nepals - das ist auch heute noch die

ne Wüste" aus schier undurchdringlichen Bäumen und Büschen.

ROTOS: EVAMARIA SCHMID

Wir kommen durch eine kleine Siedlung. Chetris sind es, die hier als Bauern mit ihren Wasserbüffeln leben - so wie in alten Zeiten, ohne die Errungenschaften der Technik, Bunt gekleidet sind die Chetris, tragen wunderschönen handgearbeiteten Goldschmuck, kunstvolle Ohrringe Armbänder, Halsbänder. Neugierige fröhliche Kinder laufen uns nach, bis wir das Dorf verlassen haben.

Wir klettern eine Böschung hinunter und sind wieder unten am Fluß. Die Schlauchboote warten schon und setzen uns über. Heiß ist es. Picknick-Zeit. Curry im Freien. Huhn und Schweinefleisch, Käse, Sandwiches, Obst. Und kalte Drinks. Dann geht es per Schlauchboot zurück ins Camp. Am Ufer aalen sich einige Krokodile, lassen sich überhaupt nicht von den Booten stören. Der Shikari, der uns rudert, hält einen deutlichen Abstand zu den riesigen Reptilien. Am späten Nachmittag sind wir wieder im Camp. Duschen, zusammensitzen, auf den Fluß schauen. Wo Wasser ist, scheint immer etwas los zu sein. Einige Hirsche kommen, kaum dreihundert Meter vom Camp entfernt, zum Trinken an den Fluß.

Es wird früh dunkel im Dschungel Vor jedem der Zelte hängen Petroleumlampen, wir alle haben uns um sammelt. Der leichte Rauch vertreibt auch die Moskitos. Es ist ruhig, man hört die Stimmen des Dschungels. Das Kreischen der Affen, unzählige Vögel, verdächtiges Knacken im Unterholz. Ein Nepali dreht bedächtig und langsam den Spieß, an dem ein Wildschwein gart. Unser Abendessen. Der Koch hat eine Sauce zubereitet, in der Kräuter und Gewürze des Dschungels stecken. Das Rezept bleibt sein Geheimnis.

Wir beratschlagen das Programm für den folgenden Tag. Die eine Gruppe möchte den ganzen Tag mit Schlauchbooten unterwegs sein. Die anderen wollen unbedingt noch einmal Tiger sehen. Der Manager verspricht den einen ihren Schlauchboot-Trip, den anderen die Tiger. WOLFGANG WEGNER

Auskunft: Tiger Tops Pvt. Ltd. P. O. Box 242, Katmandu, Nepal. Ein Tag im Camp kostet 100 Dollar, bei längerem Aufenthalt (ab etwa fünf Tagen) 90 Dollar,

Vier neue Bildbande sind jelzt in der Verlagsgruppe List (Süddenf-scher Verlag-Südwest) erschienen Der Harr von Kurt Furtner soll alten Freunden des Harzes eine liebenswerte Erinnerung sein und neue Freunde erkennen lassen, weiche Schätze der Natur, der Architektur und Kunst mitten in Dentschland auf sie warten: Die mit zahlreichen Farbbildern ausgestattete Neuauflage (125 Seiten, Preis 34 Mark) zeiet den Harz als ideales Reiseland mit geschichtlichem Hinter-grund: das Gebiet zwischen dem Nordharz mit Langelsheim, Goslar Bad Harzburg und dem Südnarz mit Herzberg, Bad Lenterberg, Bad Sachsa, Walkernied - dazu die mit dem Harz eng verbundenen Städte Braunschweig und Wolfenbudel

Eines der abwechshingsreichsten und vielfältigsten Gebiete Bayerns "Franken", beschreibt der Autor Eduard Dietl Nach einer kurzen geographischen und historischen Einführung beginnt das Buch (21s Seiten, 58 Mark) mit Nuraberg und seinem reichsstädtischen Umland dann folgen die mittelfränkischer Landschaften zwischen Erlangen Weißenburg und Anshach Mit dem Landschaften zwischen Erlan Steigerwald ist Unterfranken er reicht, das Weinland und das Würzburger Gebiet, der Spessart und Aschaffenburg sowie das Bäder dreieck Kissinger/Neustadt/ Brückenau mit der Rhön. 🥫

Das Berchtesgadener Land mit Rad Reichenhall und Salzburg ist für all jene, die eines der ältesten Fremdenverkehrsziele Deutschlands besuchen möchten. Thomas Klinger beschreibt hier auf 100 Sei ten (Preis: 34 Mark) das Berchtesea dener Land, das trotz mehr als anderthalb Jahrlaunderten Tourismus nichts von seiner Attraktivität ein gebüßt hat.

Mit informativen Texten (von Ivan Dolezal) und mehr als 150 meist großformatigen Farbiotos (von Martin Amode) wird dem Le ser "Die jugoalswische Adriakii ste" vorgestellt (96 Seiten, 26 Mark) Der Band beschreibt die typischen Landschaften dieser Küstenregion, zeigt die wichtigsten kulturellen Stätten und bedeutende Kunstwerke vor dem geschichtlichen Hintergrund des Landes und informiert über touristische Angebote. Wie immer nach den Olympi

schen Spielen sind die Internationa len Wettsegelbestimmungen von der International Yacht Racing Union (IYRU) überarbeitet worden: Schule des Wettsegelns. Kleine Regelkunde für Regattateilnehmer (Deutscher Segler-Verband; 19,50

Als nützliches Handbuch für alle jungen Menschen zwischen 16 und gestalten möchten und Land und Leute nicht nur vom Fenster eines Reisebusses erleben wollen, erweist sich Arbeigen und Lernen in Europa und Übersee, herausgegeben von Mathias Ohm (Verlag: Gesellschaft für internationale Jugendkontakte e.V.: 16,80 Mark). Das: Buch gibt einen Überblick über das Angebot deutscher Organisatoren von Jobs und Arbeitsaufenthalten im Ausland, informiert detailliert über alle Bedingungen, die man erfüllen muß, um an einem Programm teilzunehmen. Im gleichen Verlag erschien mit Unterstitzung des Deutsch-Französischen Jugendwerks Arbeiten und Lernen in

Frankreich (16.80 Mark). Der Band stellt Angebote und Programme deutscher und französischer Organisationen vor, informiert über Programme, Termine, beschreibt die Anforderungen und Voraussetzungen für Bewerber um Arbeitsauf-

# FERIENHAU/ER-FERIENWOHNUNGEN

## AUSTAND

#### Spanien

Costa Brava/Estartit km hinter franz-span. Grenze, im mi b. 13. 7. n. ab 24. 8. Ferienbluser zu Restourant/Bar, SW-Bäder u. Ten-sanl, gleichzeitig App., ca. 100 m v. ser, außerdem Bungalows in der Zeit v. 6.—27. 7. Information in Deutsch: Tel.: 00 34 72 / 75 87 30

Mallorca/filetos: Große Fe-rienwhng (ca. 10 km von Palma) kurzfristig zu vermieten. Ruhige Lage, Meerblick, eig Badebucht, Do.-Schlafzimmer, 1 gr. Wohn-Eßraum, Küche, 2 Bäder, gr. Terr. Swimmingpool, DM 150,-/Tag. Telefon 0 48 32 / 27 65

181ZA, Playa den Bossa Komf. Ferienwohnungen, für Personen, 2 Schlafzi, zu vermie ten, Pool, 250 m vom Strand, Meerblick. ISLA TERBA SA, Apartado 789 Ibiza-Baleares, Spanien Tel. 00 34 71 / 30 67 32

Haus an der Costa Blanca direkt am Meer, eigener Pool, btxur. Ausstattung. Ab sofort um-ständehalber zu vermieten. Tel. 90 43 / 66 25 36 99

#### Costa Bianca/Javea Südhg.-Haus am Meer, 2 gr. Wohnungen, Pool, Grill-Hs., Tennis ab 27. 8. frei. Tel. 8 41 82 / 13 33

Gran Canaria, S. Augustin, App. Bung, dir. am Meer, ruh. Lage, gr. Terrasse, Meerbl., v. Priv. T. 0 40 / 8 00 43 86 m. 0 41 93 / 7 97 00

traumhafte DT-Whg., 120 m² Nfl Tel. 089/939021 auch Sa.-/Se Spanien / Marbella

KomL-Villa zu verm. ab 🕰 Juli Tel. 0 41 65 / 8 95 74, ab 29 Uhr MARBELLA

Bungal a. Meer, dir. hint. d. Düne, 2 Bäd., 2 Kü., Gart., Farb-TV. a. W. Haus-mädchen, ab sof. Tri. 8 40 / 4 39 21 24

odbesti., Apts. ab DM 65,-, Bungai 8 P.: Heissenberg, IBIZA, Postf 621, Tel. 00 34 71 / 31 04 86

Mallorca Storno App. b. 5 Pers., frei v. 4. 8. b. 25. 8 Tel. 92 61 / 79 69 39 od. 59 15 67

Teneriffa Komf.-Bung., 180 m², Panoramabl. über Orotzwatzi, Puerto, Teide u. Al-lautik. Absohit ruh. gelegen. N\u00e4he Pu-erto de la Cruz (5 km), frei Aug./Sept./ Okt. DM 85.-/Tag inki. Gartner u. ReiMailorca, Paguera (Aldea I), zauberh Fewo L 2-4 Pers., Meerbl., strandnah Tennis, ruhig, in herril subtrop. Gartenanlage, wieder frei ab 3. 8. 85. Anfragen unter: 9 22 24 / 7 66 18 oder 8 22 42 / 63 87

Gesuch KI. Haus a. Mallorca

in guter Lage (Strandnähe), für lär gere Zeit zu mieten gesucht. ng. unter Z 2562 an WELT-Verlag Postfach 10 08 64, 4300 Essen

Versch. Ausland

**chalet** 

Alle Informationen im kosteniosen 128-serugen Programm 1985. INTER CHALET, 7800 Freiburg ismandkallee 2a - 2° 0761 - 210077

-----Algarve/Portugai Bezaubernde Ferienvilla. Nähe Strand und Golfplatz, in Vilamoura zu vermieten. Tel 0 69 / 68 11 45

FERIENWOHNUNGEN ithe Joller, Schubert Konschenbritch ?

Holland (3 Min. v. Ysselmeer in Leystadt), Lux-Bungalow in a. Komf., max. 6 Pers. Vom 29. 6. bis 2: 8. (Gesamtper.) z. verm. DM 500 p. W. Tel. 66 31 - 32 66 - 2 62 68

Englische FERIENHÄUSER Heideweg 54 (Abl. 9 ) 4 Düsseldorf 30 (02 11) 63 31 93 Buro tesetal von 900-21 00
Fordem Sie unverbiene Broschäre in
England-Wales-Schottland-Irland

IRLAND Landhaus f. gehob. Anspr., 8 Zl. ler, Reiten, Tennis, Golf. Pool Angeln. Tel. Priv. 2 26 / 8 13 39 64 Büro 6 26 / 8 11 63 52

F. J. König, Karl-Halle-Str. \$1 58 Hagen 1, Tel. 9 21 31 /8 66 82

Skiathos (Griechenland) Private Villa, 2 DZ, plus mögl. Ne-benhaus, 3 DZ, herrlicher Meeres-blick, beste Lage, oberhalb Strand, frei ab 25. 8.

Tel. 0 62 98 / 71 84 oder 12 18

Urlaub in Tampere Zu verm. 2 Zimmer im Eigenheim im Juli an Fam. mit Kind. Nähe vor Pyhäjärvi. Sauna, Ruderboot Pyhajarvi eihen Sie an Leena Juopper



DANORÂMIC Bad Lauterberg im Harz Postfach - 3422 Bad Lauterberg

Filhrerschein im Griant schnell, sicher, preiswert (im We-serbergland), laufend 2wöchige Tageslehrgänge für alle Klassen. Prospekt anfordern! Fahrschule TEMME, Markt 28 4950 Minden Tel 95 71 / 2 92 28 + 9 57 96 / 12 16

Radwandern am Niederrhein





hotel sonnenhof bodenmais Bayerischer Wald

7 Übernachtungen in komfortablen Doppelzimmern, - in Bodenmais Zweibettzimmer –, mit Bad/Dusche, WC, Radio, Farbfernseher, Direktwähltelefon.

atias hotel sonnenhof bodenmais Rechensöldenweg 8-10

D-8373 Bodenmais Telefon 099 24/77 10

### Mehr als nur Sonne zur Erholung

Das Sonnen-Packerl. Gültig bis 14. Juli 1985.



Spezielle Kinderpreise.



hotel forsthof sasbachwalden



Begrüßungscocktail, Halbpension, Salat-oder Descertbuffet (abends), samstags Spezialitätenbuffet Tanz Hallenschwimmbad und Sauna.

Dazu viele Überraschungen. atlas hotel forsthof mabachwalden Brandriktel 26

D-7595 Sasbachwalden Telefon 0 78 41/64 59





Bonner Minster plante D nigten schaften

den USA se über wickeli. warf den

Wie ein

volker.

ihrem n

die WE

2 Fi seni gesi

Kar

im

Pre Tel

FI

der in et des größ berverba Vize-Prä inselver

fehlunge Sachvers insolven Kronbe Thusion. des Ko

mit dem stellte di **lusplatz** jekte au and zeig sehen k

Puffball deutsche Spiel ge Uhr live vor den